

Lanawirtschaftliche

VPG



Ala la la Montania.

Lafe 1860

Et Deg and bei fle. nor n. fordet

Landanie de Valle Google

---

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS



Lyand wirtschaft liche Hochschule, 9/3.2%

Festschrift

zum

# fünfzigjährigen Inbiläum

ber

&. land- und forftwirthschaftlichen Ikademie

Sohenheim.

Ausgegeben am 20. November 1868.

Stuttgart 1868.

Drud von Alfred Muller (fruber Eluen & Cogel).

Dig und to Google

TO NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
166492A
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS

### Vorwort.

Es besteht in Hohenheim die Sitte, daß jährlich einer ber Profesioren bes akademischen Lehrkörpers eine wissenschaftliche Abhandlung in Form eines "Programms" schreibt, welches am Stistungstage ber Akademie ben Angehörigen und Freunden berselben überreicht wird.

In biefem Jahre, bem Jahre bes fünfzigjährigen Bestehens ber Atabemie, erschien es jedoch nicht ungeeignet, auch einen Blid in die Geschichte hohenheims zu wersen und gleichzeitig über einen Theil ber Thatigkeit ber hiefigen landwirthschaftlichen Bersuchstation zu berichten, welche als ein neues bedeutungsvolles wissenschaftliches Hulfsmittel ber Atabemie wohl manche ber verehrten Leser interessiven burfte.

Auf diese Weise ist ein aus drei Abtheilungen bestehendes erweitertes Programm entstanden, welches wir hiermit, zur Erinnerung an das fünfzigzjährige Jubiläum der land: und forstwirthschaftlichen Atademie Hohenheim, den Angehörigen berfelben und unsern hochverehrten Gästen, welche durch ihr Erscheinen bei unserem Stiftungsseste Hohenheim ehren und auszeichnen, freundlichst zu überreichen und erlauben.

### Inhalt.

## Erfte Plbtheilung.

Gefcichtliches über bie land= und forftwirthichaftliche Alademie Sobenheim von Professor Dr. v. Fleifcher.

| Sobenheim vor Grundung ber Atademie                                                                                                                                                                                                                                                     |      | . 1  | . 8                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|
| Grunbung ber landwirthichaftlichen Lebranftalt in Sobenheim                                                                                                                                                                                                                             |      |      | , 13               |
| Das erfte Decennium hobenheims unter ber Direction von Comery .                                                                                                                                                                                                                         |      |      | , 18               |
| Beitere Entwidelung ber Afabemie                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      | . 26               |
| Die Directoren Sobenheims                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      | . 28               |
| Die Lehrer ber Afabemie und ihre Lehrfacher                                                                                                                                                                                                                                             |      |      | , 32               |
| Die Lehrmittel                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 61                 |
| Organische Bestimmungen für die Atabemie                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                    |
| Dermaliger Lehrplan ber Atabemie                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |                    |
| Brequeng ber Afabemie                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |                    |
| Berichiebene andere Mittheilungen über bie Afabemie                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | . 98               |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                    |
| Heber bie Berechnung ber gu leiftenden Entschädigungen fi                                                                                                                                                                                                                               | ir i | die  | Ap=                |
| tretung von Bald zu öffentlichen Zweden, mit Rudfie                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |                    |
| nenere Theorie bes Balbbanes ber höchften Bobenrente                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | on S | ero=               |
| neuere Theorie bes Balbbanes ber höchften Bobenrente feffor Dr. Frang Baur.                                                                                                                                                                                                             | be   | OH S | eeite              |
| neuere Theorie des Balbbanes der höchften Bobenrente feffor Dr. Frang Bant.                                                                                                                                                                                                             | be   | OH S | ero=               |
| neuere Theorie bes Balbbanes ber höchften Bobenrente feffor Dr. Frang Baur.                                                                                                                                                                                                             | be   | OH S | eeite              |
| neuere Theorie des Balbbanes der höchften Bobenrente feffor Dr. Frang Bant.                                                                                                                                                                                                             | be   | OH S | eeite              |
| neuere Theorie des Balbbanes der höchsten Bobenrente fessor Dr. Franz Banr. Cinteitung                                                                                                                                                                                                  | be   | ou 9 | Eeite              |
| neuere Theorie des Balbhanes der höchsten Bodenrente fessor Dr. Franz Baur. Einteitung  Erfter Abschnitt.  Srundlagen für die Berechnung der Entschädigungen.                                                                                                                           |      | OH S | €eite              |
| neuere Theorie des Balbhanes der höchsten Bodenrente fessor Dr. Franz Bant.  Ginleitung  Erfer Abschnitt.  Srundlagen für die Berechnung der Entschädigungen.  Borbemerfungen  1. Ermittlung der Flächenberhältnisse und Bonitäten                                                      |      | . II | €eite<br>. 3       |
| ueuere Theorie des Balbanes der höchsten Bobenrente feffor Dr. Frang Banr. Ginleitung  Erfer Abschnitt.  Grundlagen für die Berechnung der Entschädigungen.  Borbemerfungen 1. Ermittlung der Flächenverhältniffe und Bonitäten 2. Ertragsverhältniffe                                  |      | . II | Eeite . 3          |
| neuere Theorie des Balbanes der höchsten Bodenrente fessor Dr. Franz Banr.  Cinseitung  Erker Abschnitt.  Grundlagen für die Berechnung der Entschädigungen.  Borbemertungen  1. Ermittlung der Flächenverhältnisse und Bonitaten  2. Ertragsverhältnisse  3. Beisselung der Holzpreise |      | . II | Eeite . 3 . 8 9 10 |
| ueuere Theorie des Balbanes der höchsten Bobenrente feffor Dr. Frang Banr. Ginleitung  Erfer Abschnitt.  Grundlagen für die Berechnung der Entschädigungen.  Borbemerfungen 1. Ermittlung der Flächenverhältniffe und Bonitäten 2. Ertragsverhältniffe                                  |      | . II | Eeite . 3          |

### 3meifer Misfdnitt.

| Methoden jur Berechnung der Entschädigungen.                                 | Geite |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Borbemerfungen                                                               |       |
| 1. Bon ber Berechnung bes Bobenswerths                                       | . 34  |
| A. Rach bem Berkaufswerth                                                    |       |
| B. Rad bem Durchschnittegnwache                                              |       |
| C. Rach bem Bobenerwartungewerth                                             | , 49  |
| 2. Berechnung ber Entichabigung fur bie Gicherheiteftreifen                  | , 53  |
| 3. Berechnung ber Entichabigung wegen gu frubem Abtrich ber Beftanbe         | , 54  |
| A. Nach bem Berfaufewerth                                                    | , 54  |
| B. Rach bem Durchnittbertrag                                                 | , 55  |
| C. Rach dem Erwartungewerth                                                  | 5 57  |
| D. Rach bem Kostenwerth                                                      | , 59  |
| 4. Berechnung ber Entschädigung für Sturmschaben                             |       |
| 5. Enticabigung für anbere aus ber Erpropriation erwachsenbe Rachtheile .    | , 66  |
| Dritter Mbfdnitt.                                                            |       |
|                                                                              |       |
| Derechnung eines größeren Beifpiels.                                         |       |
| Vorbemerfungen                                                               | . 67  |
| 1. Berechnung bee Bobenwertho                                                |       |
| A. Berechnung bes Bobenerwartungewerthe bei 21/2 0/0 Binfeszinfen            | , 70  |
| B. " " " "                                                                   | , 73  |
| C. " " " " 3½ " " .                                                          | , 76  |
| 2. Berechnung ber Entichabigung für bie Gicherheitoftreifen                  |       |
| 3. Berechnung ber Entschäbigung wegen zu fruben Abtriebs ber Beftanbe .      | , 82  |
| A. Nach bem Rostenwerth                                                      | , 83  |
| B. Nach bem Gewartungswerth                                                  |       |
| 4. Beranichlagung ber Gutichabigung fur Sturmichaben                         | , 90  |
| 5. Berechnung ber Entschäbigung für andere aus ber Erpropriation ermachsende |       |
| Rachtbeile                                                                   | , 92  |
| Ertragetafeln für Bichte                                                     | , 93  |
| Bineginetabellen                                                             | , 95  |
|                                                                              |       |
| Dritta Officiality                                                           |       |
| Pritte Ibtheilung.                                                           |       |
| Landwirthichaftlichedemifche Berfucheftation ber &. Mabemie Soben            | beim. |
| Bericht über bie in ben Jahren 1866 bis 1868 ausgefi                         |       |
| Begetationeversuche in mafferiger Lofung ber Mahrftoffe von                  |       |
|                                                                              |       |
| fessor Dr. C. Wolff                                                          | 111.  |
|                                                                              |       |
| Anhang.                                                                      |       |
| <u> </u>                                                                     |       |
| Mtademische Nachrichten                                                      | . 1   |



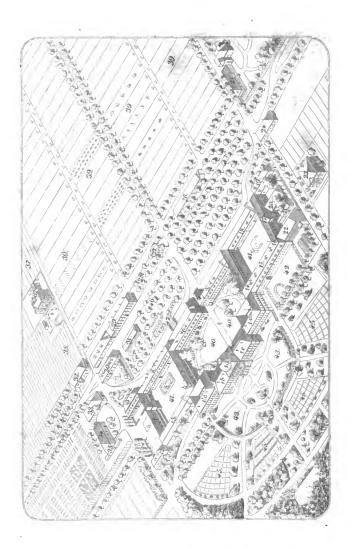

### Befdreibung der nebenftehenden Anficht.

- 1. Schloggebaube.
  - a. Zoologische, forftliche und landwirths ichaftliche Sammlungen. Festsaal (Baltonsaal).
  - b. Kangleien. Betjaal. Professors=Bob= nung.
  - c. Bohnung des Directore und Raffiere.
  - d. Zimmer für Stubirende. Sörjäale. Landwirthschaftliche und mineralogische Cammlungen.
  - Bohnungen für Professeren und bes das Revier verwaltenden ersten Forftlehrers. Chemisches Laboratorium und physifalisches Cabinet. Hörsaal für Ebemie und Physift.
- 2. Bohnung bes Birthichafts:3nipectors. Bimmer für Studirende, Stallungen für Zugvieh und Pferde.
- 3. Zimmer fur Studirende. Bohnung des Sausmeistereigehilfen, Oberschäfers und Molfereipachters. Bibliothef.
- 4. Professerse Bobnung. Dufeum.
- 5. Brofeffere: Bobnung.
- 6. Bohnung bes Cecretars, besgleichen bes Sausmeisters. Bofte und Telegraphens bureau. Speifemeisterei.
- 7. 8. 9. Zimmer für Studirende. Stallungen für Schafe. Magagine.
- 10. Bimmer fur Ctubirenbe. Rubftall.
- 11. Camenboden. Rubftall. Bohnung bee Dberichweizers.
- 12. Camenboben. Lofal für Ceibegucht. Cheune.
- 13. Cheune.
- 14. Lofale für Rinberichulen.
- 15. Fruchtboben, Professors-Bohnung. Landwirthich.-technologische Berfftatte.
- 16. Bohnung bes Koftgebere für bie Aderund Gartenbaufchuler.

- 17. Aderbaufchule mit ber Wobnung bes Oberlebrers und Magazins-Aufschers. Remifen.
- 18. Beuboben. Stallungen. Gerathe:Magagin ac.
  - 9. Courboben. Chafftall.
- 20. Couppen für Gerathe.
- 21. Comeinstall.
- 22. Solgremife.
- 23. Profefforen Bohnungen.
- 24. Scheune.
- 25. Bohnung bes Garten : Infpectors. Gartenbaufchule.
- 26. Beufeime.
- 27. Rotunde (Gebande für thierargtliche Demonstrationen zc.).
- 28. Plat für ein bemnachft zu erbauenbes großes Mafchinen= und Solz-Magagin.
- 29. Adergerathefabrif.
- 30. Gartuere: Bohnung. Magazin ber Adergerathefabrif.
- 31. Gerathe : Couppen ber Adergerathe: fabrit.
- 32. 33. 34. Chennen.
- 35. Gemadebaufer.
- 36. Landwirthicaftliche Berfucheftation.
- 37. Teren Berfuchefelb.
- 38. Plat für bas in nächfter Zeit eingurichtenbe forfiliche Berfuchsfelb. 39. Landwirthschaftl. Berfuchsfelber.
- 40. Chleghef.
- 41. Wirthichaftsboje.
- 42. Fohlengarten.
- 43. Echlofgarten.
- 44. Bufte bes früheren Directore v. Comery.
- 45. Betanifder Garten.
- 46. Teraffe.
- 47. Gartenwirthichaft.

## Erfte Abtheilung.

## Geschichtliches

über

die land- und forstwirthschaftliche Akademie Hohenheim.

Von

Brofeffor Dr. Eleifder.

### Geschichtliches

über

bie land= und forstwirthichaftliche Atabemie

### Johenheim.

Die über Sobenbeim ericbienenen Schriften enthalten mehr ober weniger auch beffen Geschichte. Bis jum Jahre 1863 gibt bie in genanntem Jahre erfcbienene "Befchreibung ber land- und forftwirthichaftlichen Atabemie Sobenbeim" barüber Austunft. Erft von lettgenanntem Reitraum an ift über bie an biefiger Afabemie vorgefommenen Beranberungen und Begebenheiten nichts Busammenhangenbes veröffentlicht worben. Sierin ließe fich vielleicht eine genugenbe Begrundung finden, in biefen Blattern nur über biefe neuere Beriobe Sobenheims Bericht zu erftatten. und es tonnte felbit eine Ditaufnahme bes bereits über Sobenheims Befdichte im Drud Ericienenen von mancher Seite getabelt werben. Wenn beffen ungeachtet ber Berfaffer biefer geschichtlichen Ginleitung fich nicht blos auf eine gebrangte Darftellung ber gebachten neueften Gefchichte ber Afabemie hohenheim befchrantt, fondern auch bas in Rurge wieber vorführt, mas über Sobenheim überhaupt ichon früher veröffentlicht worben ift, fo moge beachtet werben, bag am allerwenigsten eine Jubi= laumsfestschrift, wie die vorliegende, sich mit einem folden geschicht= lichen Fragment begnügen, und baß ferner manchen Lefern berfelben bie frühere Befdichte Sobenheims nicht gur Renntniß gefommen fein tann.

### hohenheim vor Gründung der Akademie.

Hohenheim ist ein Name, der lange Zeit vor Gründung der hiesigen Lehranstalten weit über die engen Grenzen des Württemberger Landes hinaus zu großer Berühmtheit gelangt war. Wir denken dabei weniger

1 \*

an den allbefannten Arzt, Alchemisten und Theosophen, Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus Bombastus von Hohensheim, welchen Gutsow neuerdings in seinem geschichtlichen Roman "Hohenschwangau" dem deutschen Publistum wieder vorsührt, sondern vielemehr an die Glanzperiode des früheren Hohenheim unter Herzog Carl von Württemberg. Ein kurzer geschichtlicher Rückblick auf Hohenheim vor Gründung der landwirthschaftlichen Schulen daselbst much um so mehr gestattet sein, als selbst in jener Zeit schon von Hohenheim aus die Besörderung der Landwirthschaft und der Forstwirthschaft angestrebt wurde.

Hohenheim erscheint zum ersten Male in ber Geschichte um bas Jahr 1120\*). Das Dotationsbuch bes Klosters hirschau melbet, baß um genanntes Jahr ein Egilolf von Hohenheim bem Kloster hirschau zwei huben, bie eine bei Hohenheim, bie andere bei Riedenberg, schenkte. Dieser Egilolf ist ohne Zweisel, sagt Böllen, einer ber Stammväter bes Abelsgeschlechtes "von Hohenheim", welches von ben ältesten Zeiten her Hohenheim, nehst bem Zehnten von Plieningen und ber Bogtei bes halben Dorfes Ober-Eslingen, von ben Grafen von Bürttemberg zu Lehen trug.

Nach biesem Egilolf tritt eine lange Reihe von Herren von Hohenheim auf, unter welchen, 1270, Conrad, genannt Bombast, sich findet. Doch führen die Mitglieder dieser altabeligen Familie den Beinamen Bombast mehr regelmäßig erst seit dem Erscheinen eines Hans Bombast von Hohen heim, der von 1342 bis 1404 vorkommt und der die Clanse unter Hohenheim baute. Der lette dieser Herren von Hohenheim, welcher den 10. Juli 1544 starb, führte den Namen Lorenz. 1574 stard Anna Bombastin von Hohenheim als dritte Gemahlin Markgraf Ernsts von Baden-Durlach.

Unter ben Gliebern bieser fast fünsthalb Jahrhunderte hindurch geschichtlich eristirenden Familie befanden sich auch Mönche, besonders in hirschau, und weltliche Beamte, so ein Friedrich von Hohenheim, vom Jahr 1291 bis 1300 als Schultheiß zu Eflingen. Georg

<sup>\*)</sup> Rurze Beichichte und Beidreibung Sobenbeime, aus Urfunden und Original-Acten. Eflingen 1839. (Bon Kametal-Bermalter Boffen.)

Beschreibung bee Rönigreiche Burttemberg. 28. Seit: Oberamt Stuttgart, Umt. heransgegeben von bem Röniglichen topographischen Bureau. Stuttgart 1851.

Bombaft von Sobenheim war Begleiter bes Grafen (nachherigen Berzogs) Cberhard im Bart auf bessem Zug nach Balästina.

Als bas berühnteste Glieb ber Familie gilt ber Theophrastus Paracelsus Bombastus von Hohenheim, ber bekanntlich seiner Zeit in ärztlichen und anderen wissenschaftlichen Kreisen nicht nur, sondern ganz allgemein das größte Aufsehen erregte, aber auch günstige und ungünstige Urtheile in den allerschroffsten Gegensähen über sich ergehen lassen mußte. Man hat selbst seine Abstammung von der Familie der Bombaste von Hohenheim nicht gelten, sondern ihn einer Familie Hochener in Gais, Kantons Appenzell in der Schweiz, angehören lassen. Seine Wiege stand allerdings nicht in Hohenheim, denn zur Zeit seiner Geburt besand sich dieses schon beinahe ein Jahrhundert nicht mehr im Besitze berer von Hohenheim. Paracelsus wurde 1493 zu Maria Einsiedeln im Kanton Schwz geboren und ist Sohn eines Wilhelms von Hohenheim\*).

Dbengenannter Sans Bombaft von Sobenbeim, welcher Beranlaffung jur Fortführung bes Beinamens Bombaft in ber Familie murbe. war ber lette Befiger von "Sobenbeim Burg und Dorf" mit Bugehörungen. Schon ju Anfang bes fünfzehnten Jahrhunderts verfaufte er ben Stammfit feiner Familie, ber von jest an in ichnellem Bechfel an verschiedene Befiter überging. Am langften gehörte er bem Spital ju Eflingen, ber ihn um 3000 fl. in Golb an fich gebracht hatte. Wir übergeben bie mancherlei Schidfale, bie Sobenheim von 1432 bis 1676, mabrend welcher Beit es bem Spitale ju Eflingen gehörte, mibersuhren, muffen aber ermähnen, bag ber genannte Spital "ben Sof ju Sobenbeim fammt bem Burgstall und ben bagu gehörigen Saufern, Sofftatten und Gutern," neben verschiebenen Fruchtzehnten in lettgenanntem Jahre "an ben Raiferl. Deftreichifden Dber- Proviant : Commiffarius Immanuel von Garb um die Summe von 3600 fl." verfaufte. Ohne 3meifel gelangte aber Garb nicht in ben gangen Befit bes Sobenheimer Gutes, benn Anschläge, welche ber Spital, ber am 23. April 1534 noch ben Lebenhof bei ber Burg, genannt "ber Dberhof," gefauft hatte, im Jahr

<sup>\*)</sup> Als Curiofum führen wir an, daß nach einer Beschreibung Wurttembergs von 1660 man in hobenheim ein "idones chemisches Laberatorium" sand, und hierin eine Besätigung ber Annahme ber Abstammung bes Baracelsus von der Familie der herten von hobenbeim erkennen wollte.

1597 über den Verkaufswerth von Hohenheim machen ließ, geben solchen zu 26,026 fl. 45 kr., oder 25,801½ fl. an. Rach dem Exlinger Spitalbuch von 1660 umfaßt der Hof 259½ Worgen Aeder; "es ist hier ein großer weiter Hof, ehemals eine Burg mit Wassergraben umfangen, Haus, Hof, Bachaus, 4 große Scheuern, 173 Jauchert Aeder, 40 Tagwert Wiesen, 34 Worgen Wald."

Bon bem nunmehrigen Befiger Garb erhielt Sobenbeim ben Ramen ber Garbenhof, welchen Ramen es nabezu ein Jahrhundert lang führte. Noch jest nennt bas Bolt ber Umgegend Sobenheim ichlechtweg ben Sof. Schon in ber frubeften Beit batte bas Saus Burttemberg mancherlei Rechte auf Sobenbeim, Die mehrfachen Streit mit ben jeweiligen Besitzern hervorgerusen hatten, von der Lehensherrlichkeit mar jedoch die Burg, bei bem Berfaufe berfelben an ben Spital ju Gflingen, pon ben Grafen von Burttemberg 1432 befreit worben. Garb trug ben Sof Sobenheim bem Saufe Burttemberg wieber zu Leben auf und wurde mit bemfelben in ber Gigenichaft eines Runkellebens von bem Bergog Friedrich Carl 1680 formlich belehnt. Rach bem wenige Jahre fpater erfolgten Tobe bes v. Barb, ber feine mannlichen Nachkommen hinterließ, blieb beffen Wittme bis ju ihrem Tobe 1712 im Genug bes Lebens, worauf baffelbe an eine Tochter bes Saufes, eine verwittmete Dbriftin von Dehl überging. (Man fcatte bas Gut bamals ju 34 - 40,000 fl.) Rach bem Tobe biefer Frau v. Dehl treten beren Sohn, Sauptmann v. Dehl, und ber Batte ihrer Tochter, Regierungsrath Thill, als Besither bes Gutes auf. Beibe Rinber ber Obriftin p. Dehl binterließen aber feine Nachkommen, welches Beranlaffung gab, nach bem im Jahr 1768 erfolgten Ableben bes letten Sproffes ber Ramilie von Barb, ber Bebeimen-Legations-Rathin Thill, bie Burg und ben hof hohenheim für ein eröffnetes Leben ju erflaren. Auf Befehl bes Bergogs Carl burch Rescript von 1769 wurde von ber bergoglichen Rentkammer Burg und Sof in Besit und Bermaltung übernommen. Es erhob aber bie Rachkommenschaft anderer Zweige ber v. Garb'ichen Familie Anspruche auf ben Garbenhof, beren Befeitigung burch Abfindungsfummen erft 1796 erfolgte.

Bur Beit bes Seimfalles an Burttemberg bestand bie Burg und ber Hof Hoheneim\*) "aus einem auf italienische Art erbauten, mit

<sup>\*)</sup> Rurge Geschichte und Beschreibung hobenheims aus Urfunden und Originals acten. C. 8.

Manern und tiefem Wassergraben umgebenen, und mit zwei Aufzugsbrücken versehenen Schloß, dann aus einer Meiereiwohnung mit mehreren Oekonomie:Gebäuben, einem Wirthschaftsgebäube, die Garbe genannt, und einem Brauhause. Das dazu gehörige Güter-Areal in Aeckern, Wiesen, Gärten, Walbung, Egerten und See bestehend, ist in dem Ehlinger Lagerbuch von 1568 zu 350 Morgen angegeben; hiegegen in einem, von dem Rentkammer-Director Dertinger unter dem 12. August 1774 an den Herzog Carl erstatteten Bericht, auf den Grund einer von 1773 auf 1774 vorgenommenen genauen Vermessung zu 402 Morgen 3 Viertel 17 Ruthen berechnet, welches Meß auch als der ursprüngliche und eine eigene Markung bildende Areal-Sehalt von Althohenheim anzusehen ist."

Benige Sahre nach Besigergreifung von biefem Althobenheim burch Bergog Carl murben mit bemfelben bie großgrtigften Beränderungen vorgenommen. Gartenanlagen\*), welche fpater bie größte Ausbehnung erhielten, bilbeten fogleich nach Befigergreifung ben Anfang biefer Beranderungen. Diefe rafc vorgenommene Berichonerung bes Gutes legt bie Bermuthung nabe, bag ber als großer Naturfreund befannte Bergog icon bamals bem Gebanten, Sobenheim ju einem fürftlichen Lanbfit umzuwandeln, nicht ferne ftanb. Doch murbe hobenheim erft 1772 ber Lieblingsaufenthalt bes Bergogs und burfte wohl jest erft, nachbem er mehr und mehr beffen berrliche Lage und an Naturiconheiten reiche Umgebung tennen gelernt batte, jener Bebante fefte Burgel in ibm gefaßt haben und mit ber Ausführung beffelben an's Bert gegangen morben fein. Ginen geeigneteren Buntt gur Anlegung eines Luftichloffes tonnte ber Bergog auf ber gangen Filberfläche mit ihrer weit ausgebehnten Fernsicht auf Die vielgestaltige, mit gablreichen Burgen geschmudte Rette bes ichmäbischen Juragebirges, ber fogenannten ichmäbischen Alb, nicht finden, benn felbst bas megen feiner Aussicht berühmte Beibach, ein fleiner auf bem westlichen Bobenguge ber Filberhochebene gelegene Beiler, in beffen Rabe ber Bergog einen Buntt ju gebachtem 3med ebenfalls in's Auge gefaßt batte, muß, mas Gernsicht und zugleich nabere Umgebung betrifft, Sobenbeim nachsteben.

Ein gang außerorbentlich reges Leben entfaltete fich von nun an in Hobenheim, beffen Rame, nachdem es fast ein Jahrhundert ben Ramen

<sup>\*)</sup> Rach Rober, Geographie und Statiftit von Burttemberg, mare mit ben Garttenanlagen icon 1768 begonnen worben.

Garbenhof geführt hatte, vom Bergog wieber bergestellt murbe. Die alte Burg mit ihren tiefen Baffergraben und ihrer Mauerumgebung verichwand und an ihrer Stelle erhob fich in verhaltnigmäßig fehr turger Beit ein Schloß mit einer Menge von Sinter- und Rebengebauben, umgeben von ben ausgebehnteften, mit ben mannigfaltigften Bau- und Runftwerten geidmudten Gartenanlagen, überhaupt entstand eine Schopfung, welche burch ihre Große, Schonheit und Pracht hobenbeim in gang Europa berühmt machte und Taufenbe und aber Taufenbe von Bewunderern aus weiter Ferne berbeilodte. Bir unterlaffen eine nabere, menn auch nur furge Beidreibung all biefer Berrlichkeiten, fo verlodend es auch ift, langer bei ihnen zu verweilen. Rennen boch alle ehemaligen und jetigen Sobenheimer, benen biefe Blätter vorzugsweise gewibmet find, die aus jener Reit ftammenben Localitaten Sobenheims. Wer von ihnen hatte 3. B. nicht bie ungemein große, und babei boch ohne einen einzigen Bfeiler aufgeführte, mit ben iconften Stuccaturen an ihrem hoben Blafond verfebene, jest als Scheuer bienende Reitbahn, als einen ber mehr unverändert gebliebenen Refte ber ehemaligen Brachtbauten bewundert? Saben boch wohl alle, die in Sobenheim langer verweilten, Beibeloffs "Anfichten bes herzoglich murttembergifden Lanbfiges Sobenheim" auf ber hiefigen Bibliothet burchblattert und baraus mit Staunen bie ehemalige Große und Bracht Sobenbeims entnommen! Diefes ausgezeichnete Werk wird auch Jeben belehrt haben, bag ber Bergog mit Gründung ber Gartenanlagen eine "neue und große Stee bearbeiten" wollte, bie biefe feine Schopfung "jum Erften und Gingigen feiner Reit erbeben fonnte."

Der Kunst und Pracht liebende Gründer des berühmten Hohenheim bes achtzehnten Jahrhunderts war aber, wie Heibeloss sagt, nicht blos Gartenkunster und Baumeister, "selbst dis auf die Berzierung der Jimmer hinaus," sondern auch Landwirth. Es ware tadelnswerth, wenn wir das neuerstandene Hohenheim des vorigen Jahrhunderts, nicht für einige Augenblide von der landwirthschaftlichen Seite betrachten wollten.

Der vielseitig gebildete Herzog nahm nicht nur die Bewirthschaftung und Verwaltung des etwa 400 Morgen umfassens Gutes, des ehentaligen Garbenhoses, unter seine eigene Aufsicht und Leitung, sondern er war auch bemüht, dasselbe alsbald zu vergrößern. Böcklen\*) belehrt

<sup>\*)</sup> Rurge Geschichte und Beschreibung Sobenheime zc. C. 10.

uns, bag ber Bergog von 1772 an von ben angrenzenben Markungen von Blieningen, Birtach, Remnath, Riebenberg und Gillenbuch über 1100 Morgen auf Nechnung ber herrichaftlichen Rentkammer ankaufte, bag er außerbem mehrere rentkammerliche Wiesen auf Riebenberger Martung mit bem Gute vereinigte, fo bag ber Flächengehalt bes um bas icone Hohenheim berumgelegenen Felbes im Gangen 1617 Morgen betrug. "Diefes Areal," fagt bie citirte Schrift, "theilte ber Bergog in brei Guter ab, wovon bas eine, gunachft um bas Schloß berumliegende Feld, unter welchem bas Areal von Althobenbeim begriffen ift, ben Ramen Schlofigut Sobenbeim, bas andere auf ber westlichen Seite von biefem, ben Ramen Carlshof, und bas britte auf ber nörblichen Seite oberhalb Birtach, ben Namen Rleinhobenbeim erhielt." Diefe brei Buter behielt ber Bergog Carl bis ju feinem Tobe in eigener Bermaltung. Er hatte fie mit breterner Umgaunung verfeben und mit für jene Beiten obligaten Pappelalleen umgeben laffen. Gute breite fahrbare Wege, bie er mit Dbftbaumen beseten ließ, murben innerhalb und außerhalb bes Gutes angelegt, von welchen Obstalleen fich mehrere auf bem ehemaligen Schlofigute und beßgleichen Carlshofe erhalten haben und felbit einige noch ben Namen aus jener Zeit tragen, 3. B. die Thurmallee und Rirfchenallee. Aber auch Debungen murben cultivirt und ichlechter, sumpfiger Boben ju verbeffern gefucht, neue Culturarten einzuführen unternommen. Dem früheren Baffermangel bes Guts half er burch neue Bafferleitungen ab, ju welchen bie jenfeits Kleinhobenbeim beginnende Brunnenleitung, bie noch jest bas Schloß theilweise mit Baffer verfieht, gebort. Große Aufmerksamkeit ichenkte er ber Beredlung und ber Bermehrung bes Biehftanbes burch Einführung und Buchtung bes großen Schweizer Schedenstammes aus ben Kantonen Bern und Freiburg. Richt minber hatte er auch bie Beredlung und Beforberung ber Obstcultur ftreng in's Auge gefaßt und verbankt in biefer Beziehung Sobenbeim ibm feine erfte Obstbaumschule. Selbst eine Starte- und Buberfabrit murbe pon ihm 1778 gu Bobenbeim errichtet, welche bis 1781 im Betrieb mar. In biefer Beise verfaumte ber geniale Befiger bie Berbinbung bes Ruplichen mit bem Schonen nicht im Minbeften.

Hohenheim war schon bamals für die Umgegend in landwirthschaftlicher Beziehung ein Muster, das seine Wirkung auf die landbautreibende Bevölkerung nicht versehlte. So oft sich dem Herzog Gelegenheit bot, verfäumte er nicht, die Bewohner der Umgegend zur Berbesserung ihres landwirthschaftlichen Betriedes aufzumuntern und sie namentlich auch zu eifrigen Anpstanzungen von Obstbäumen aufzusordern. Und dieses sein Bemühen war nicht vergeblich. Es hob sich der Feldbau in der Umgegend, der veredelte Hohenheimer Biehstand erhielt einen größeren Auf und die Beredlung und Vermehrung der Obstbaum-Cultur machte von da an mit jedem Jahre größere Fortschritte.

Auch für die Forstwirthschaft war Herzog Carl in Hohenheim thätig. Im Jahr 1783 errichtete er hier eine Forstschule, deren Eleven aber zugleich eine Art Leibgarde böldeten und bei Hof Dienste leisten mußten. Er hatte in genanntem Jahre 60 ausgelernte Jäger des Landes zusammenderusen, und diesen ließ er durch zwei ausgezeichnete Lehrer (von Jäger und Neitter) regelmäßigen Unterricht in den eigentlich sorstlichen Fächern und deren Hufflichen Unter und der regelmäßigen, im Frühjahr beginnenden Demonstrationen und praktischen Uledungen in den benachdarten Waldungen, sehlte es nicht, und es war selbst diesen Jägern dei Reinhohenheim ein abgesonderter Waltheil, der noch jetzt den Namen "Leidcorpsstück" trägt, zugewiesen worden, in welchem ein jeder dieser Jäger auf seinem eigenen Platz-Aussaaten und Verpflanzungen einheimischer und fremder Holzarten vorzunehmen hatte.

Zwanzig Jahre erfreute sich Herzog Carl biefer seiner Schöpfung, bie er zu seiner zeitweiligen Residenz erwählt hatte, daher Hohenheim damals reich bevölkert war, denn es enthielt selbst Casernen für herzogliches Militär. Richt in dem prachtvoll ausgeschmüdten Schloß hatte er Wohnung genommen, sondern nebst seiner Gemahlin, Herzogin Franzisca, Neichsgräfin von Hohenheim, in der alten Reierei, einem noch bestehenden Gebäude, dessen untere Räume gegenwärtig der Gastwirthschaft Dienste leisten. Hier war es auch, wo ihn den 24. Oktober 1793 der Tod ereilte.

Es ist eine nicht ungewöhnliche Erscheinung im Leben ber Menschen, daß bebeutendere Schöpfungen berselben mit dem Berschwinden ihres Schöpfers ihrem Verfall entgegengehen. Auch das berühmte großartige und prachtvolle Hohenheim verfiel in kurzer Zeit diesem Loose. Während der kurzen Regierungszeit des Nachfolgers von Herzog Carl, des Herzogs Eugen, wurde die Selbst-Administration der drei Güter aufgehoben und

biefelben ber herzoglichen Rentkammer zur Verwaltung übergeben. Das neuerbaute Schloß mit feinen Nebengebäuben und ben englischen Anlagen aber bem bamaligen Prinzen, späteren König Friedrich, zum Genuffe überlaffen.

Zwei Jahre fpäter, 1795, folgte Herzog Friedrich Eugen, seinem Bruder Ludwig Eugen in der Regierung. Herzog Friedrich übernahm zwar die sammtlichen Güter mit den Schloßgebäuden und den wettberühmten Gartenanlagen wieder in eigene Berwaltung, verkleinerte aber den Besitz durch stüdweisen Berkauf eines großen Theiles des Carlschofes und einiger anderer, mit Hohenheim damals nicht in Berbindung stehenden Objecte, an Ginwohner der benachbarten Orte. Doch wurden während bessen Regierung noch landwirthschaftliche Bersuche gemacht, so z. B. mit Topinambours, welche damals noch wenig bekannt waren. Herzog Friedrich Eugen, der Hohenheim, wie Herzog Carl, zu seinem Lieblingsausenthalt erwählt hatte, starb aber hier schon am 23. Dezember 1797.

Der Nachfolger von Herzog Friedrich Eugen, Herzog Friedrich ber Zweite, dem schon als Prinz, wie oben bemerkt wurde, das Schloß u. s. w. mit den englischen Anlagen zum Gennsse eingeräumt worden war, hatte die Vorliede seiner fürstlichen Vorsahren für Hohenheim nicht. Bei seinem Negierungs-Untritt wurde die Selbstadministration wiederum ausgehoben, sämmtliche Güter mit der Sarbenwirtsschaft und den Mühlen der herzoglichen Nentsammer, zum Zweife mehrjähriger Verpachtung wieder in Verwaltung gegeben, das Schloß aber, so wie alle anderen nicht zur Bewirthschaftung des Schloßgutes nothwendigen Gebäude, so wie die englischen Anlagen und sonstigen Särtnereien, unter die Aussicht und Verwaltung der Ban- und Sarten-Direktion zu Stuttgart gestellt.

Die Glanz- und Ruhmes-Periode bes von Herzog Carl geschaffenen Hohenheim war nun zu Ende, mehr und mehr kam es in Berfall. Allerbings hatten der wiederholte Einfall der Franzosen in das Land und überhaupt die Kriege jener Zeit dem damals sehr kleinen Herzogthum schwere Opfer auferlegt, doch können diese Unglücksfälle nicht als die eigentliche Ursache der nun folgenden Zerstörung der hiefigen Schöpfungen des genialen Herzog Carl angesehen werden. Man begnügte sich nicht mit der Entsernung von werthvolleren Kunst: und Luxusgegenständen aus den reichgeschmuckten Raumen des Schlosses, sondern alles, was dieses

nur irgend werthvolles und transportables enthielt, wurde fortgeschafft. Eine größere Bahl von Gebauben in ber Rabe bes Schloffes, wie g. B. 16 Gebaube, welche auf ber Terraffe eine gange Strafe, bie Militar: strafe, bilbeten, bas große, mit einem Thurme versebene Thor, welches von ber Thurmallee ber ben Gingang in ben Schlofhof vermittelte, aber auch entferntere Bebäube, fo bie Caferne ber Barbejager bei ber früheren mittleren Dable an ber Rorich, und noch andere Bauten murben abgebrochen und verfauft, ober auch auf andere Schlöffer bes Bergogs versett. Richt beffer erging es ben 60-70 verschiebenartigen, aus Wohnund Luftbaufern, Wirthichaftsgebäuben, Tempeln, fünftlichen Ruinen, Denkmälern, Grotten u. f. w. bestehenben Bauwerten ber englischen Un-Gelbft bie Breterumgaunung bes Gutes und bie Bappelalleen wurden entfernt. Im Jahr 1814 murben bie verobeten Schlofigebaube ju einem Militarfpital eingerichtet, welcher Bestimmung fie langere Reit bienten, wodurch bas Benige, mas von ber ehemaligen Pracht fich noch erhalten batte, vollends ju Grunbe ging.

Zerstört war auf biese Weise nicht nur bas Schöne, welches Hohenheim unter Herzog Carl so viele Bewunderer zugezogen hatte, sondern auch die von diesem daselbst geschaffenen nühlichen Sinrichtungen hatten zu wirken ausgehört. Die Bewirthschaftung des Gutes unter den Bächtern hatte dieses sehr verschlechtert, insbesondere waren die Güter des Carlshofs durch stüdweise Berpachtung ganz ausgerordentlich heruntergekommen. Kleinhohenheim war längst der Königlichen Hosbomänenskammer überlassen worden.

In solch zerstörtem und verwahrlostem Zustande fand ber unvergestliche, höchstelige König Wilhelm bei seinem Regierungsantritt im October 1816, in dem Jahre, in welchem durch allgemeinen Miswachs Theuerung, Noth und Clend im Lande hervorgerufen worden war, das Schloß hohenheim und die noch mit ihm in Verbindung stehenden Güter.

König Bilhelm, ber mit bem Shrennamen "König ber Landwirthichaft" geziert und ein "neuer Titus" genannt\*) wurde,

<sup>\*)</sup> Professor Niviere, welcher im Commer 1839 jum Zwed ber Errichtung einer landwirthsicaftlichen Aufalt in Caussaie bei Loon Deutschland bereifte und auch in hobenbeim beebalb 10 Tage verweilte, sagt in seinem, im Drud erschienenen, an ben Minister ber Agricultur in Paris erstattern Reisebreicht unter Anderem Jelgendes: "Und so war es hobenheim und immer hobenheim, auf das ich zuruckgewiesen vorbe,

war es, ber das ruinirte Hohenheim wieder neu erblühen ließ. In einem viel schöneren Lichte, als früher, erglänzte von nun an hohenheims Rame, und in viel größere Ferne wurde er getragen und aller Orten mit Chren genannt.

#### Gründung der landwirthschaftliden Lehranstalt in Hohenheim.

Wir feiern in hohenheim jebes Jahr ben 20. November, als ben Stiftungstag unserer Akabemie. Allerdings wurde vor 50 Jahren an diesem Tage die landwirthschaftliche Schule in hohenheim selbst eröffnet, boch wurde ber Grund zu berselben schon etwas früher in dem benachebarten Denkendorf gelegt.

König Bilhelm, nach jeder Nichtung bestrebt, das Bohl seines Landes zu fördern, gründete schon im ersten Jahre seiner Regierung, 1817, einen landwirthschaftlichen Berein, um durch denselben den landwirthschaftlichen Betrieb des Landes, der, wie seinem Scharsblick nicht entgangen war, viele Mängel zeigte, zu beleben und zu verbessern. Sleichzeitig beschloß der König die Einrichtung eines landwirthschaftlichen Unterrichtschaftlites, dessen Lehrer an den Zweden des Bereines theilsnehmen, dieser aber wieder durch sein Mitwirken das Institut unterstützen sollte. Die Unterrichtsanstalt sollte zugleich Bersuchs und MustersUnstalt für das Land sein, um dadurch den genannten Zwed sicherer und vollständiger zu erreichen, zu welchem Ende dem Bereine eine Königliche Domaine zur Bersügung gestellt wurde. Zur Aussührung dieser Zwede und zur Leitung des Ganzen ernannte der König eine CentralzStelle, die am 30. Juni 1817 ihre erste Sizung hielt.

Diese Bestrebungen bes Königs wurden im Lande, das noch von ben Folgen bes vorangegangenen Misjahres sehr bebeutend litt, mit

Sobenheim, bas fortwährend die Enter diese glücklichen Landes (Kürttemberg), deisen König, ein neuer Litus, jeden Tag eine gute laudwirtsschaftlich handlung fich vorminmt und ansstührt, mit arbeitsamen und einstütsvollen Birthichaftern versicht, die eine wohlberechnete und nugbringende Kultur befolgen." (Wochenblatt für Land- und Dauswirthschaft, Gewerbe und Dandel, achter Jahrgang Nr. 29.)

Freuden begrüßt, eine sehr ansehnliche Zahl vaterländischer Deconomen, Raturforscher u. s. w. erklärten auf die Bekanntmachung der Centralschelle vom 1. August 1817 ihren Beitritt jum Berein und sagten den Zweden besselben ihre Unterstützung mit Rath und That zu.

Die 3been, welche von ber Centralftelle als Norm ber Ginrichtung bes Unterrichts: Inftituts festgefest wurden, maren folgenbe:

"Es sollen hier, außer ber Bildung für höhere Stände, junge Landwirthe in der Landwirthschaft und in den damit in Verbindung stehenden Hülfswissenschaften einen solchen theoretisch-praktischen Unterricht erhalten, daß sie nach Vollendung ihrer Bildung geschickt sind, tüchtige Verwalter der Königlichen Domainen oder gebildete Pächter abgeben zu können. Die Zöglinge, welche sich die Landwirthschaft zum ausschließenden Beruf als künftiges Gewerbe machen, mussen alle landwirthschaftlichen Arbeiten, vom Pfluge und den Stallarbeiten an, dis zur Bonitirung, Taxirung und zum höheren öconomischen Calcul gründlich verstehen, selbst besorgen lernen, und sich so weit ausdilden, daß sie fähig sind, größere Administrationen zu übernehmen\*)." Als Versuch anstalt soll das Institut "alle landwirthschaftlichen Fortschritte versolgen und durch Erfahrung prüsen, damit jeder Gewinn der Wissenschaft und des landwirthschaftlichen Gewerdes durch die Zeitschrift des Vereines öffentlich bekannt gemacht werden könne\*\*)."

Dieß waren die Aufgaben des zu gründenden Instituts. Zur Lösung derselben war die in der Nähe Hohenheims gelegene Domaine Denkendorf bestimmt worden, bestehend aus den ehemaligen Alostergebäuden, die einer Zudersabrik des Staats gedient hatten, und 231 Morgen Aders und Wieslandes und etwas Gartenplat. Als Tirector des Instituts war der als Landwirth berühmte preußische Regierungsrath Schwerz, der sich als Lehrer und Schristikeller bereits einen großen Ramen erworden hatte, berusen worden, und wurde demselben das Gut am 26. Mai 1818 zu gedachtem Zweck förmlich übergeben.

Der Director erhielt ben Auftrag sowohl ben theoretischen als praktischen Unterricht in ber gesammten Landwirthschaft zu ertheilen. Zum Lehrer ber Chemie und ber gesammten Naturgeschichte war kurz vorher

<sup>\*)</sup> Correspondenzblatt des Bürttembergischen Landwirthichaftlichen Bereins. Bb. 1.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. E. 63.

ber Magister Zenned ernannt worden. Den Unterricht in ber Physik und Mathematik gedachte man einem mit diesen Fächern vertrauten, aber erst zu berusenben Ortspfarrer zu übertragen, ebenso sollte die Försterstelle des Ortes mit einem wissenschaftlich und praktisch tüchtigen Förster, behufs der Ertheilung des Unterrichts in der Forstwissenschaft, besetzt werden, und die Thierarzneikunde ihren Lehrer erhalten \*).

In Denkendorf kam es jedoch nicht zur vollständigen Ausstührung dieses Planes, vielmehr traten die meisten dieser beabsichtigten Sinrichtungen hier nicht in's Leben. Es mußte dem Scharfsinn eines Schwerz bald klar werden, daß die dem Institute gestellten Aufgaden hier nur unvollkommen gelöst werden konnten. Die Sebäulichkeiten boten viel zu wenig Naum für Erweiterung der Lehranstalt, und die Beschrückheit des Areals gestattete keine ausgedehnteren Bersuche in Absicht auf versschiedenartige Culturen.

Das nahe Hohenheim mit seinen ausgebehnten Gebäuben und seinem saft breisach größeren Areal versprach dagegen der Entwickelung und Ausbehnung des Institutes in jeder Richtung das beste Gebeihen.

Schon am 27. Juli 1818 murbe ber von bem Finang-Ministerium gemachte Borichlag, Die Domaine Sobenheim und ben bamit verbundenen Carlshof bem landwirthichaftlichen Institute einzuräumen, von bem Könige genehmigt. Die Domaine bestand zu ber Zeit aus 438 Morgen und ber Carlifof aus 329 Morgen. Bum Gute gehörten außerbem bie Birthichaft zur Garbe mit 30 Morgen und zwei Dublen mit 38 Morgen. Das Areal ber ebemaligen Gesammtbomaine Sobenheim hatte fich somit auf nabezu bie Salfte vermindert. Etwa 400 Morgen waren von bemfelben burch Bertauf in Brivatbefit übergegangen; bas But Rlein: hobenheim mit 319 Morgen mar abgetrennt und ber Rouiglichen Sof= tammer in Abministration gegeben worben; etwas über 25 Morgen ber ebemaligen englischen Anlagen hatten eine Berwendung zu einer erotischen Baumschule gefunden, die als Ausstattung ber Königlichen Civilliste unter bie Abminiftration ber Königlichen Bau- und Gartenbirection geftellt murbe; bie ebemalige, auf Birfacher Marfung gelegene Obsibaumichule endlich von 20 Morgen wurde von bem Königlichen Kameralamt verwaltet.

Die noch zur Domaine gehörenden Güter von etwa 800 Morgen erhielt jedoch die neugegründete Lehranstalt nicht sogleich fammtlich zur

<sup>\*)</sup> a. a. D. €. 13.

Benühung. Es waren diese Güter an verschiedene Pächter auf mehrere Jahre verpachtet. Das zur sofortigen Befreiung der Güter von sammt-lichen Pachtungen nicht unbeträchtliche nothwendige Rapital glaubte der Staat, wohl nur im hindlick auf die kaum zurückgelegten Rothjahre, neben den Kosen sier die erste Einrichtung, nicht dewilligen zu dürsen. Diese Einrichtungskosten und der Bedarf für das erste Jahr, waren im Betrage von 20,709 Gulden auf das Staatsbudget übernommen worden. So geschah es, daß dem Institute für den Ansang nur der Earlshof zur Bewirthschaftung eingeräumt wurde; von Sebäulichkeiten erhielt es die Reben- und hintergebäude des Schlosses in Benühung. Immerhin stand jeht der Bersuchsanstalt ein um sast 100 Morgen größeres Sut, als vorher in Denkendorf, zu Anstellung von Versuchen zu Gebote, von den eine große Ausdehnung des Unterrichts-Instituts gestattenden Gebäulickseiten ganz abgesehen. Außerdem waren derselben die übrigen Bachtungen nach Ablauf der Pachtzeit (Georgi 1822) zugesichert.

Diefem wenig umfaffenben Birthichafts-Areal entsprechend fanben fich alle übrigen Ginrichtungen. Die vom Staate zu letteren bewilligten Summen batten nicht erlaubt, ein nur einigermaßen ausreichenbes Lehrmaterial anguschaffen, es fehlte ganglich an einer Bibliothet, naturbiftorifche und andere Cammlungen waren nicht, ober nur bochft burftig. porhanden, und bas demische Laboratorium genügte nur äußerst beicheibenen Anforderungen. Dhue bas große Intereffe, welches ber bochbergige Ronia Wilhelm und feine erhabene, jebem bas Bolfsmohl beforbernben Unternehmen mit regem Ginne fich zuwendende, im Boblthun nie ermubenbe Semablin, Die bochfielige Ronigin Ratharina, ber neuen Lebranftalt zuwandten, murbe bie Ginrichtung ber letteren bei berem Beginne noch einfacher gewesen fein. Es barf nicht unerwähnt bleiben. und mir erfüllen indem wir es berühren nur eine Bflicht ber Dantbarfeit, baß beibe Konigliche Dajestäten gleich von Anfang an bas neue Inftitut aus Ihren Brivatmitteln unterftusten. Geine Majeftat ber Ronig überließ ber Inftituts-Birthichaft wiederholt ausgezeichnete Buchtthiere feiner Brivatguter, Konigin Ratharina mibmete 1000 fl. aus Ihrer Privattaffe bem Inftitute, jur Anschaffung mathematischer und phyfitalifder Inftrumente und Apparate; eine Beerbe ausgewählten ungarifden Rindviehs, ein Gefchent an die Ronigin von bem Erzherzog Balatinus, murbe von ihr bem Inftitute überlaffen.

I. 17

Mit dieser äußerst einsachen Ausrustung wurde die landwirthschaftliche Schule zu Hohenheim am 20. November 1818, mit acht jungen Landwirthen, von ihrem ersten Director Schwerz, durch eine Nebe seierlich eröffnet. Mit ihm traten nur zwei Lehrer an der Schule in Birtsamleit, der eine, der schon genannte Professor Zenned, für die gesammte Naturgeschichte und Chemie, der andere, Prosessor Soches stetter, für die mathematischen Fächer und die Physis. Den gesammten landwirthichastlichen Unterricht übernahm Director Schwerz allein, welcher Borlesungen über allgemeinen und speciellen Pflanzenbau, Viehz zucht, Weinbau, Buchhaltung, Fruchtsolge und Zusammensehung der inneren und äußeren Wirthschaft hielt.

Reben diesen vielen Vorlesungen lag dem an der Spike des ganzen Instituts stehenden Director Schwerz die Einrichtung und Jührung der Wirthschaft und selbst der Kasse ob. Hierbei wurde er nur von einem Gutsinspector und von zwei jungen Männern aus der Zahl seiner Schüler unterstüßt. Durch persönliches Vertrauen Seiner Majestät des Königs war ihm die Bewirthschaftung des Gutes vollkommen freigegeben worden.

Die Aufsichtsbehörbe für bas gesammte Inftitut bilbete bie Centralstelle bes landwirthschaftlichen Bereins in Stuttgart, beren bamaliger Bräfibent, Geheimerrath von hartmann, sehr wesentlich zur Gründung bes Instituts beigetragen hatte.

# Entwickelung des landwirthschaftlichen Instituts zur sehigen land- und forstwirthschaftlichen Akademie.

Sine genaus Darstellung aller der Beränderungen und Erweiterungen, welche Hohenheim seit seiner Gründung vor 50 Jahren ersahren hat, zu geben, liegt dem Zwede dieser geschichtlichen Sinleitung fern. Es hat dieselbe nur die wesentlicheren Momente seiner allmähligen Ausbildung hervorzuheben. Wir müssen dabei die höhere Lehranstalt vorzugsweise im Auge behalten, und dürsen die weiteren Unterrichtsanstalten Hohen-L.

heims nur turz berühren. Insbesonbere ist es nicht unsere Aufgabe, alles rein Wirthschaftliche nach seiner mannigsachen Vervollkommnung zu schilbern.

### Das erste Decennium Hohenheims unter der Direction von Schwerz.

Es war vorauszusehen, daß die große Einsachheit, mit welcher Hohenheim in's Leben getreten war, nur kurzen Bestand haben konnte. Director Schwerz, beseelt von der Liebe zur Sache und begeistert für den hohen Beruf der neugegründeten Lehranstalt war unadlässig bemüht, dieselbe zu vervollkommen. Der Mangelhaftigkeit der Einrichtung derselben ungeachtet hatte er auch in seinen Schülern eine gleiche Liebe und Begeisterung zu erweden verstanden. Dieß mußte gute Früchte tragen. Seine eifrigen Bemühungen um Vervollkommnung Hohenheims sanden die huldreichste Unterstützung dei Sr. Majestät dem König Wilhelm, und der Präsident der nächst vorgesetzten Behörde, Seheimerrath von Hart nann, suchte sortwährend Hohenheims Entwidelung zu sördern.

So gelang es benn bem verbienstvollen Schwerz, mahrend ber zehn Jahre, in welchen er als Director in Hohenheim wirkte, zu bessen Hebung und Weiterentwicklung auf das Wesentlichste beizutragen. Es lag ihm zunächst daran, eine bessere und vollständigere Feldbestellung, als die bisher im Lande gebräuchliche, einzuführen, und ließ er zu dem Ende aus dem damals in Bezug auf Ackerbau berühmtesten Lande, aus Belgien, nicht nur bessere Ackerwertzeuge, sondern sogar einen Oberknecht (Abrian) kommen, der mit der Handhabung berselben vertraut und zugleich im Stande war, über ihre richtige Anwendung Belehrung zu ertheilen.

Dieses Bestreben bes eifrigen Schwerz, die Felbbestellung zu versbessern, gab denn auch schon im ersten Jahre Beranlassung zur Errichtung einer Adergeräthefabrik. Es sollte dieselbe nicht nur den Bedarf der eigenen Wirthschaft an vollkommeneren Aderwerkzeugen beden, sondern besonders auch dazu dienen, verbesserte Adergeräthe im Lande zu vers

breiten. In ber Berfon bes Bagnermeifter Gottfried Beiler von Buch, D.A. Leutfirch, murbe gludlicherweise ein besonders geeigneter Borfteber ber zu grundenden Kabrik gewonnen, ba Seiler früher bie Leitung ber Adergeräthefabrit bes als Landwirth und Babagog in weiten Rreifen rühmlichst bekannten Geren von Fellenberg in Sofwyl mabrend mehrerer Jahre geführt und baselbst Gelegenheit erhalten hatte, mit ben volltommeneren und neueren Aderwerfzeugen befannt zu werben. Durch Lieferung von exact gearbeiteten Mobellen und foliden größeren Actergerathen erwarb fich die junge Fabrit, ihrer geringen Ausbehnung ungeachtet, balb einen weitverbreiteten, ihr mit vollem Recht gebührenben Ruf. Director pon Schwerg fagt in feinem Bericht über Die erfte Berjammlung ber Landwirthe in Hobenheim am 20. August 1821\*): "Berfchidt murben in biefem Jahre 23 neue Aflüge, bavon blieben 12 im Lande, und 11 gingen nach außen. Die übrigen Bestellungen konnten bis jest noch nicht befriedigt werben." v. Schwerg ermähnt babei rühmend, bag ber Schultheiß Burfle von Saubersbronn ber erfte württembergische Landwirth mar, ber fich einen belgischen Bflug perschaffte.

Es mag uns gestattet sein an bieser Stelle des Bestrebens zu gebenken, mit welchem v. Schwerz auf das landwirthschaftliche Rublikum einzuwirken suche. Bohl fanden sich dalb nach Gründung des landwirthschaftlichen Instituts von Zeit zu Zeit die intelligenteren Landwirthe Bürttembergs zu Hohenheim ein, suchten hier Belehrung, Rath und Unterstützung für ihre Unternehmungen, und nahmen sich seine Einrichtungen zum Muster, wie es jeht noch häusig geschieht, aber v. Schwerz gründete außerdem bald allgemeine Jahresversammlungen der württembergischen Landwirthe zu Hohenheim. Die oben erwähnte erste Bersiammlung dieser Art am 20. August 1821 zählte bereits nahe an 200 Theilnehmer, darunter "Biese aus sehr sernen Gegenden des Reichz." Bas er durch diese Bersammlungen zu erreichen suche, ergibt sich aus der Anrede, die er an die Versammlungen zu erreichen suche, ergibt sich aus der Anrede, die er an die Versammleten hielt, und die wir in ihrem Ansan dier wörtlich wiedergeben. v. Schwerz sprach:

"Der Zwed unferer Berfammlung fpricht fich in der Ginladung ans,

<sup>\*)</sup> Correspondengblatt bee Barttembergifden landm, Bereine. B. 1, C. 281.

auf beren Ruf Sie bie Mube genommen haben, fich nach Sobenheim gn begeben.

Der König, indem er hiefige Anstalt auf Kosten des Staates gründete, wollte einen Centralpunkt erschaffen, um welchen sich alles vereinen könnte, was in das Leben des praktischen Ackerdanes eingreist. Richt vergebens also, nicht blos von Wenigen gekannt, von noch Wenigeren benutt sollte diese Anstalt bleiben; sondern verbreiten soll sie ihre Früchte über das Vaterland, damit die Nahe- wie die Fernewohnenden Ruhen davon ziehen mögen.

Allein so wie ein Baum seine Aeste nicht ausbehnen und seine Früchte in weiten Kreisen verbreiten kann, wenn seinen Burzeln nicht von allen Seiten Krast und Nahrung aus dem heimischen Boben zusströmt: so auch würde die Frucht unseres Wirkens nur gering sein, wenn wir in dem eiteln Wahn, der Sache allein gewachsen zu sein, nicht Beihülse, Nath und That bei den Freunden, Betreibern und Beförderern des vaterländischen Ackerdaues suchen, und aus der Quelle ihrer Erssahrungen nicht mehr und mehr unterrichteten, und Ihnen zum Austausche die unserigen mit anspruchse und vorurtheilslosem Gemüthe nicht offen mittheilten. Hand in Hand zur Beförderung jedes Nützlichen, zur Wegsräumung jedes Hisperen, einzuschlagen; dassür sinden wir uns hier vereint, und höffen uns alle Jahre au dem nemlichen Orte zu vereinen."

Bei diesen Versammlungen erstattete v. Schwerz den aussührlichsten Bericht\*) über alle Leistungen, Versuche und sonstige Unternehmungen in Hohenheim, alle seine Ginrichtungen wurden den Theilnehmern gezeigt und letzteren in jeder Weise Belehrung über dieselben gegeben, so daß diese Versammlungen wesentlich dazu beitragen mußten, die Bestredungen und Leistungen der jugendlichen Anstalt immer weiteren Kreisen in vortheilhafter Weise fund zu geben, und zur Nachahmung des in Hohenheim Gesehenen und Erlernten auszusorderu.

War, wie oben ermant wurde, ichon im ersten Jahre bes Bestehens ber neuen Lehranstalt die Errichtung einer Adergeräthefabrit im Werke, so wurde auch in diesem Jahre schon die niedere Aderbauschule in Hohenheim erössuch. Jur Gründung dieser Schule hatte die höchstielige

<sup>\*)</sup> Dieie Berichte finden fich abgebrudt im Correspondenzblatt bee landwirthichaftlichen Bereine, B. 1 u. folgende.

Ronigin Ratharina Beranlaffung gegeben, inbem bochbiefelbe in ber Situng ber Centralftelle bes landwirthschaftlichen Bereines vom 10. April 1818 bemerklich machte, wie wohlthätig und zwedmäßig es fein burfte, wenn 10-12 gutartige und gefunde Baifenknaben von 12-13 Jahren, "auf fo lange, als zu einem vollständigen, landwirthschaftlichen Unterrichte nothig ware, jur Erhaltung beffelben und ber übrigen Erziehung in bas Dentenborfer Inftitut in ber Urt abgegeben murben, bag fie nach erreichtem 3med jahrlich theils als Behülfen in Dentenborf behalten, theils auf bem Lande untergebracht und bie Abgehenden immer wieder burch neu Gintretenbe erfett murben \*)." In ber That wurde am Schluffe beffelben Jahres bie Schule mit gehn fraftigen Knaben im Alter von 14 Jahren aus ben Roniglichen Baifenbaufern in Stuttgart und Ludmigsburg unter einem eigenen Auffeber (Reng) eröffnet. Abgefeben bavon, bag bie Rnaben biefer Schule Arbeiten fur bas Inftitut ju beforgen hatten, ftanden fie zu ber boberen Lehranftalt in fofern in Beziehung, als fie theilweise an bem theoretischen Unterricht ber letteren Theil nehmen burften, auch lag bem Juftitute beren vollständige Unterhaltung nach ihrer Aufnahme gegen bas in ben Baifenhäufern übliche Lehrgelb von 30 fl. ob. Director von Schwerz felbit versprach fich von biefer Schule ben beften Erfolg fur Sobenbeim, benn er außerte fich in jener oben erwähnten erften Berfammlung in Betreff ber gebachten Schule unter anderem in folgender Beife: "Richt lange, fo werben bie wirklich bier anwesenden Baifen uns alle auswärtige Gulfe beim Gespanne, beim Bieh und in ben Bertftatten entbehrlich machen. Sobenheim wird gleich einem Familienvater die Wirthichaft mit feinen eigenen Rindern betreiben."

Unter ber Direction Schwerz wurden schon einige Beränderungen in der Einrichtung der Schule getrossen, wie z. B. den Zöglingen, von 1824 an, ein besonderer theoretischer Unterricht ertheilt wurde, doch blieb sie eine Acerdauschule für Waisenknaben, mit fünfjähriger Lehrzeit. Dieser Schule verdankte der am 2. April 1867 verstorbene Wirthschaftsinspector Jakob Hinz, der 40 Jahre den Hohenheimer Anstalten erfolgreiche Dienste leistete, seine erste landwirthschaftliche Ausbildung. Die Sinzichtung der jetzigen Acerdauschule trat erst nach dem Abgange des Virectors von Schwerz in's Leben.

<sup>\*)</sup> Correfponbengblatt Bb. I. C. 13.

Mit ber früheren Aderbauschule für Baisenknaben murbe aber 1823 auf Berfnaung bes Ronias Bilbelm eine meitere Baijenfdule in Berbindung gefett, begiehungsweise bie erftere erweitert. Rum Mufter berfelben murbe bie auf Landwirthichaft bafirte Erziehungsanftalt armer Anaben bes herrn von Rellenberg in hofmyl, welche unter ber Leitung bes ausgezeichneten 3. 3. Behrli, fpateren Geminar-Directors gu Rreuglingen, ju einem weitverbreiteten Rufe gelangt mar, genommen. jeboch mit bem Unterschiebe, bag ber Schule einige tuchtigere Schulamts: candibaten beigegeben murben, welche unter ber Leitung eines Oberlehrers bie Erziehung und ben Unterricht ber Baifenknaben mit zu beforgen hatten, zugleich aber auch ben landwirthschaftlichen Lehrcurfus zu ihrer Ausbildung in ber Landwirthichaft benüten follten. Der für Berbreitung befferer landwirthichaftlicher Kenntniffe unter bem Bolke ungemein thatige Ronig erkannte hierin mit sicherem Tacte bas rechte Mittel, burch berartia gebilbete Boltsichullehrer bie landwirthschaftliche Bevölkerung von schädlichen Borurtheilen zu befreien und ihr zu einem verbefferten land: wirthichaftlichen Betriebe zu verhelfen. Die Schule trat mit 25 jungeren Baijentnaben, 4 Schulamtscandibaten und einem Oberlehrer in's Leben, und es bestritt ber hochbergige Konig bie Koften ber erften Ginrichtung und ben Aufwand für bas erfte Jahr, in bem Gesammtbetrage von 3300 fl., aus feiner Brivatcaffe.

Diese höcht nühliche Waisenschuse und das damit in Verbindung stehende Schullehrer-Seminar sollte nach dem ursprünglichen Plane allmählich erweitert werden, man glaubte aber, um eine im Jahre 1828 verlangte Reduction der bisherigen Zuschüsse aus der Staatskasse für das Hohenheimer Institut herbeizuführen, dieß zunächst durch Aushebung der gedachten beiden Anstalten zu erreichen.

Wie wir oben mitgetheilt haben, stand bem Director von Schwerz Ansangs zur Sinrichtung und Führung der Wirthschaft nur ein Gutscinspector zur Seite, neben zwei seiner Schüler. Aber die Geschäfte versmehrten sich rasch, insbesondere als die forstliche Lehranstalt 1820 nach Hohenheim verlegt, die Landesstammschäferei 1822 an die Anstalt überging, und die Pachtzeit der übrigen Güter der Domaine Hohenheim 1822 ihr Ende erreichte. Im hindlich auf diese Geschäftsvermehrung wurde im Jahre 1821 eine Kassiers und zugleich Directions-Assisienensstelle gegründet und mit derselben der frühere Oberrevisor und

Stubirende der Anstalt Bolz (später Director in Hohenheim) betraut, und bie beiden früheren Stubirenden, Oppel (jeht Director der Königlichen Centralstelle für die Landwirthschaft in Stuttgart) und Rabst (später Director in Hohenheim und K. K. Ministerialrath in Wien) zu Buchhaltern ernannt. Lettere waren zugleich mit der Leitung der Feldsgeschäfte beauftragt, während der Gutsinspector Pellenz, als specieller Aussehen des Wirthschafts-Gesindes, dessen Bertöstigung ihm zugleich oblag, als Ausseher der Gärten, Scheunen und Kornböben, als Verwalter der Ackregeräthe und anderer wirthschaftlicher Gegenstände, die Geschäfte im Haus und Hof besorgte.

Die nach Sobenheim überfiebelnde forftliche Lehranftalt hatte in Stuttgart mit ber militärisch organifirten Felbjager-Schwadron in Berbindung geftanden, in welcher Ginrichtung fie gemiffermaßen ber fruberen Forftichule unter Bergog Carl gleich tam. Aus biefer mar fie aber nicht unmittelbar hervorgegangen. Lettere erreichte mit bem Tobe bes Bergogs 1793 ihr Ende, mabrend jene unter Ronig Bilbelm faft gleichzeitig mit ber landwirthschaftlichen Schule in Sobenheim (1818) errichtet murbe. In ber Zwischenzeit von 1793 bis 1818 eriftirte in Burttemberg teine forftliche Staats-Lebranstalt, boch bestand eine Forft-Lehrstelle auf ber Lanbes-Universität. Durch bie Berlegung ber Forftfoule nach Sobenbeim glaubte man, indem man fie mit ber landwirth-Schaftlichen Unterrichtsanstalt zu einem Gangen verband, beiben Inflituten eine angemeffenere Bollftanbigfeit zu geben. Die gesammte Forftwiffenschaft war in Stuttgart nur von einem Lebrer, Dberforfter Reitter, porgetragen worden, Diefer trat mit 18 feiner Schüler nach Sobenbeim über. und beforgte auch hier, bis ju feiner im Jahre 1826 erfolgten Benfionirung, ben forstwiffenschaftlichen Unterricht gang allein.

Bon anderen Erweiterungen und veränderten Ginrichtungen ber in so einsacher Weise in's Leben getretenen Hohenheimer Adabemie, welche in die Zeit ihres ersten Directors fallen, erwähnen wir noch folgende:

Im Jahre 1819 schon wurde die Thierarzneikunde als Unterrichts-Gegenstand aufgenommen. Der Lehrer berselben, Ober-Medicinalrath Dr. Walz in Stuttgart, verfügte sich bis 1821 zu dem Ende wöchentlich einmal von da nach Hohenheim. Im Jahr 1821 wurde aber in der Person des Thierarztes Johannes Münchinger ein eigener Lehrer der Thierheilkunde angestellt. Münchinger starb in Hohenheim schon 1823.

Bon ba an bis 1831 blieb bie Stelle unbesett, ber Unterricht in gebachtem Sache murbe mabrent biefer Beit von bem Brofeffor ber Koniglichen Thierargneischnle in Stuttgart, Chuard Bering (jetigem Obermedicinalrath), gegeben, ber fich wöchentlich zweimal zu biefem Zwede in Sobenbeim einfand. Es murbe ferner die Schafzucht zu einem befonberen Lehrgegenstand erhoben und mit bem Bortrag berfelben ber bamalige Directions-Miliftent und Raffier (Bola), welcher qualeich Borfteber ber Landesstammichaferei mar, betraut; wie benn auch weiter bie landwirthichaftliche Technologie in bem bamaligen Buchhalter (Babft), bem 1824 bie Borstanbschaft ber Baisenschule und ber Unterricht in ber Land: wirthschaft für die altere Rlaffe ber Waijengoglinge, mit bem Titel als Deconomierath, übertragen murbe, ihren besonderen Sachlehrer erhielt. Außer ben icon genannten Beränderungen im Lehrerverional find unter ber erften Direction von anderen noch ju ermabnen: ber 1823 erfolgte Austritt bes Profesjors ber Physit und Mathematit, an beffen Stelle im gleichen Jahre Professor Riede (jest Dberftubienrath) trat; ber Eintritt bes Forftlehrers Gwinner (fpateren Brofeffors und Dberforfters in Hohenheim) welcher 1826 auf Oberforfter Beitter folgte und gleich biefem bie gesammte Forstwiffenschaft zu vertreten hatte. Cbenfalls 1826 murbe als Bureaugehülfe Chriftian Reller, fpater Bebeimer Regierungerath in Darmftabt, melder bis 1839 verichiebene Stellen in Sobenbeim befleibete, angeftellt.

Roch gebenken wir turg ber Pensionsverhaltniffe und ber baulichen Ginrichtungen jur Beit ber ersten Direction.

Anlangend die ersteren, so war für die Studirenden an der höheren Lehranstalt bei der Gründung des Instituts für Unterricht, Wohnung und Kost die jährliche Pension für einen Württemberger zu 400 fl., sür einen Nichtwürttemberger zu 500 fl. sestgesetzt worden. Eine Aenderung dieser Einrichtung geschah 1825, indem man das Kostgeld von der übrigen Pension absonderte, und diese für den Studirenden der Landwirthschaft zu 100 fl. und 300 fl., und für den Studirenden der Forstwissenschaft zu 60 fl. und 180 fl. bestimmte. Alle Studirenden waren verpslichtet, bei einem eigens dazu aufgestellten Speisemeister, deren einer (Mohr) zugleich Famulus war, an einer gemeinschaftlichen Tasel zu speisen.

Das bie baulichen Ginrichtungen jener Zeit betrifft, fo befanden fich

alle Wohnungen ber Lehrer, Beamten, Studirenden und sonstigen Angehörigen des Instituts, ferner die Hörfäle, Sammlungen, das chemische Laboratorium u. s. w. in den hinters und Nebengebäuden des Schlosses. Dieses selbst blied im Ganzen in seinen schönen Räumen unbenützt, oder diente nur zu untergeordneten Zweden, mit Ausnahme einiger Locale des linken Schlossssigels, in welchen die erste Klasse der Waisenschule mit ihren Lehrern kurze Zeit Wohnung hatte.

Nach vielen Richtungen war die höhere Lehranstalt in den ersten zehn Jahren ihres Bestehens unter der Leitung des Directors v. Schwerz, wie vorstehende Schilderung erkennen läßt, erweitert worden, ein Umstand, der nicht ohne Wirkung auf ihre Frequenz bleiben konnte. Hatte die Eröffnung gedachter Schule, wie oben mitgetheilt wurde, im Herbst 1818 mit nur acht jungen Landwirthen stattgefunden, so erhob sich sich sich schwe zu der an ihr studirenden Landwirthe auf 22. Doch blieb dieses in dem gedachten Zeitraum die höchste Zahl. In demselben besuchten im Ganzen 133 Landwirthe und 55 Forstwirthe die höhere Lehranstalt. Unter den ersteren besanden sich 56 Nichtwürttemberger aus den verschiedensten, zum Theil entserntesten Gegenden Deutschlands, und auch einzelne aus außerdeutschen Ländern, selbst aus Griechenland.

Bei bem Rudtritte bes Directors v. Schwerg maren aber bie Gin= richtungen ber höheren Lehranstalt immer noch fehr unvollständig. Außer ben beiben früher genannten Profesioren, von welchen im gleichen Jahre, wie v. Schwerg, ber Brofeffor ber Chemie und Raturgeschichte bie Anstalt verließ, und an beffen Stelle in ber Berfon bes bamaligen Apotheters in Blieningen, Soumann, ein außerorbentlicher Lehrer nur für Chemie und Botanif trat, wirften nur vier Docenten neben bem Director. Es fehlte ferner noch ungemein an Lehrmitteln, benn es mar 3. B. weber eine landwirthschaftliche noch forstwirthschaftliche Mobell: fammlung, auch feine Bobenfammlung vorhanden, es gab noch feinen botanifden Garten, feine eigentliche demijd-tednifde Bertftatte, wenn aleich mit ber Wirthschaft eine Bierbrauerei und Branntweinbrennerei verbunden mar; die Bibliothet, obicon ibr 1822 die Büchersammlung bes aufgelösten Forftrathe-Collegiums jugefallen mar, fo wie bie naturhiftorifden Cammlungen, bedurften megen ihrer Unbedeutendheit gur Aufftellung noch teiner eigenen Locale, u. f. w. Wie mangelhaft aber bas neue Lehrgebäube immerhin auch fein mochte, fo ftand es boch auf einem

guten, sicheren Grunde, der den weiteren Ausbau und theilweisen Umbau besselben, wenn auch nicht ohne Schwierigkeit, gestattete. Bon dieser ferneren Entwicklung hiesiger Akademie nach dem wesenklicheren Theile eine gedrängte Uebersicht zu geben, sollen die solgenden Blätter den Bersuch machen.

26

# Weitere Entwickelung der Akademie.

Das erfte Decennium bes Bestehens hiefiger Atabemie, unter ihrem erften Director, mar gemiffermaßen ihre Probe- und Lehrzeit. Man mirb uns baber nicht tabeln, bag wir es in einem besonderen Abschnitte ichilberten. Wenn wir ben folgenben vierfach größeren Zeitraum nicht ebenso nach ben verschiebenen Directionen abgliebern, wie bas vielleicht erwartet werben tonnte, fo bestimmt uns hierzu theils bie in gebachter Beit mehr gleichmäßig fortlaufend erfolgte Erweiterung ber Lehranftalt. theils und insbesondere die baburch fich ergebende Möglichkeit die allmählige Ausbildung ber einzelnen Glieber berfelben mehr im Aufammenhange vorzuführen. Rubem blieb bie Organisation ber Atabemie bis jum Jahre 1865 im Wesentlichen bie gleiche, erft ihre im ebengenannten Jahre erfolgte Reorganisation gibt mehr Begrundung gur Bilbung eines besonberen Reitabschnittes. Doch auch biefer tann pon uns, eben bes gebachten Bufammenhangs wegen, nicht eingehalten werben, wir haben ba und bort in benfelben binüberzugreifen und bier und ba felbit ben gangen Zeitraum bes Bestebens ber Atabemie gusammengufaffen.

Das Gebeihen und Fortschreiten von Lehranstalten ist ganz besonders mit in die hände der Männer gelegt, welche die Oberaussicht über dieselben führen. Aus diesem Grunde beginnen wir hier mit Namhaftmachung derjenigen ausgezeichneten Männer, welche auf die Entwickelung der hiesigen Akademie von besonderem Ginflusse waren.

Die nächste Aufsichtsbehörde bildete seit Gründung der Akademie bis zu ihrer Reorganisation 1865 die Königliche Centralstelle bes landwirthschaftlichen Bereins, jetiger Centralstelle für die Landwirthschaft, zu deren Mitgliedern stets auch der jeweilige Director von Hohenheim zählte und noch zählt. Die Stelle selbst aber ressortiete von dem Ministerium des Innern und dem des Kirchen- und Schulwesens. Als die höchsten

Spiten ber Atabemiebehörben haben wir baher voranzustellen, bie Gerren Minister und Departements-Chefs, beren es, von 1818 an folgende waren:

bie herren Minifter bes Innern und zugleich bes Rirchen: und Schulwefens:

von Otto, von 1818 bis 29. Juli 1821;

von Schmiblin, vom 29. Juli 1821 bis 1831;

von Rapff, vom 3. Januar 1831 bis 3. April 1832;

von Beishaar, vom 3. April 1832 bis 10. August 1832;

von Schlager, vom 10. August 1832 bis 6. Marg 1848.

Der Chef bes Departements des Kirchen: und Schul: wesens, Staatsrath Dr. Paul von Pfizer, vom 6. März 1848 bis 14. August 1848.

Der Ober-Regierungsrath, jetiger Präsibent bes evangelischen Consistoriums, Dr. von Schmidlin, als stellvertretender Vorstand bes Bepartements bes Kirchen- und Schulwesens, vom 14. August 1848 bis 16. September 1849.

Der Chef bes Departements bes Innern und bes Kirchen: und Schulwesens, Staatsrath Ir. von Duvernon, unter Beiziehung bes Staatsraths von Köstlin als Stellvertreter, vom 16. September 1849 bis 28. Oftober 1849.

Die Berren Minifter bes Rirchen: und Schulmefens:

Freiherr von Bächter:Spittler, vom 28. October 1849 bis ben 7. April 1856;

Dr. von Rumelin, vom 9. April 1856 bis 5. April 1861;

Dr. von Golther, vom 5 April 1861 bis jest.

Als Prafibenten ber Koniglichen Central=Stelle bes landwirthichaftlichen Bereins wirften bie herren:

Geheimerrath von Hartmann, welcher an ber Gründung ber Akademie lebhaften Antheil nahm, von 1818 bis 15. März 1839;

Staaterath, fpater Finangminister, von Garttner, vom 27. Marg 1839 bis 31. September 1844.

Als Directoren berfelben Stelle find zu nennen bie herren: Hoffammer:Direktor, jest hoffammer:Prafibent, von Ergenzinger, vom 9. October 1844 bis 13. Juli 1847;

Ober-Regierungsrath Dr. von Sautter, vom 13. Juli 1847 bis 3. November 1855. Ihm folgte: Ober-Regierungsrath von Oppel, der noch jest die Stelle befleidet. Herr Director von Oppel gablte zu den acht Schülern, mit
welchen 1818 die Afademie eröffnet wurde, war dann mehrere Jahre
Buchhalter bes Instituts, wurde 1829 zum Instituts-Kassier ernannt, welche
Stelle er, später mit dem Hofraths-Titel beehrt, bis zu seiner, mit dem
Titel und Rang eines Regierungsraths 1845 erfolgten, Ernennung zum
landwirthschaftlichen Referenten der Königlichen Central-Stelle inne hatte.

## Die Directoren Johenheims.

Director von Schwerz hatte 1828 wegen anhaltender Kränklickeit um seine Bersehung in den Pensionsstand nachgesucht und war dieser Bitte von Seiner Majestät dem König durch höchte Entschließung vom 27. Juni 1828, unter Berleihung des Commenthurkreuzes des Königlichen Ordens der Württembergischen Krone, "als Beweis Höchkahler Jhrer Zustriedenheit mit seinen bisher dem Institute geleisteten Diensten, io wie der Anersennung seiner um die Landwirtsschaft im Allgemeinen sich erworbenen Berdiensten," in Gnaden entsprochen worden. Rach einer ihm zu Ehren veranstalteten Abschiedesseier, welche sich im Band XV des Correspondenzblattes des württembergischen landwirtsschaftlichen Bereines (S. 187 dis S. 215) ausschlich beschrieben sindet, reiste von Schwerz am 6. October 1828 nach seiner Baterstadt Collenz, woselcht er den 11. Kebruar 1844 in dem boben Alter von nabezu 85 Jahren starb.

An seine Stelle wurde ben 3. September 1828 Ludwig Freiherr von Ellrichshausen, Königl. Kammerherr, geb. ben 17. October 1789, ju Assumstadt, Oberamts Recarsulm, ernannt, woselbst er zur Zeit seiner Berufung nach Hohenheim der Administration seines Gutes oblag. Richt volle 4 Jahre waren ihm zur Bekleidung dieser Stelle vergönnt, benn schon am 11. April 1832 ereilte ihn in Hohenheim der Tod. Herr von Ellrichshausen ertheilte nur praktischen Unterricht in der Landwirthschaft.

Die durch ben Tob bes herrn von Ellrichshausen erledigte Stelle wurde unter bem 16. Mai 1832 mit einem Gehalte von 2000 Gulden nehft freier Wohnung zur Bewerbung ausgeschrieben und unter bem

21. Juni bes nemlichen Jahres biefelbe bem Sofrath und Professor Bolg gu Gobenbeim gnabigft übertragen.

Heinrich Bolz, geb. ben 8. August 1791 zu Laussen am Nedar, trat, wie schon früher mitgetheilt wurde, 1819 als Studirender in Hohenheim ein, wurde 1821 zum Directions-Assistenten und Kassier dasselbst ernannt, in welcher Eigenschaft er zugleich als Hülfslehrer sunctionirte, 1829 ihm unter Ernennung zum Hofrath die erste Lehrstelle der Landwirthschaft übertragen, welche Stelle er dis zu seiner Ernennung zum Director inne hatte.

Als Director trug Bolz im Wintersemester: Landwirthschaftliche Betriebslehre erster Theil, Lehre von den landwirthschaftlichen Berhältnissen, allgemeine und specielle Biehzucht und Wollfunde; im Sommersemester: Betriebslehre zweiter Theil (Organisationse und Directionslehre), specielle Biehzucht mit praktischen Demonstrationen vor, Fächer, die er neben landwirthschaftlicher Buchhaltung, schon früher als erster Lehrer der Landwirthschaft gelehrt hatte. Auf sein Ansuchen wurde er wegen anhaltender Kränklichkeit, unter Borbehalt seiner Wiederberusung in den öffentlichen Dienst dei hergestellter Gesundheit, unter dem 15. November 1837 in den Auhestand verset. Director Bolz lebt als einer der ältesten Schüler Hohenheims auf seinem Landqute in Berg dei Stuttgart.

Die durch den Rüdtritt des Directors Volz freigewordene Vorstandsstelle wurde laut Königlichem Defret vom 22. December 1837 "dem seitherigen Hofdomainen-Rathe v. Wedherlin, unter Belassung seiner Stelle als ordentliches Mitglied der Central-Stelle des landwirthschaftlichen Bereins und unter Berleihung des Titels eines Geheimen Hofdomainen-Raths, mit dem Range in der fünften Stufe gnädigst übertragen." Herr v. Medherlin hatte als Hofdomainen-Rath die in Selbstverwaltung genommenen Domainen Seiner Majestät des Königs zu administriren.

Die Borträge des herrn von Wecherlin waren: Allgemeine und specielle Thierproductionslehre und zwar von letterer Rindviehzucht mit praktischen Demonstrationen; Schafzucht und Wolktunde mit Demonstrationen; Hohenheimer Wirthschaftsbetrieb. Die von ihm nachgesuchte Dienstentlassung wurde ihm unter dem 19. Februar 1845 von Seiner Wajestät in Gnaden ertheilt.

Director von Bedherlin, geb. ben 8. Marg 1794 in Stuttgart,

verließ Hohenheim mit dem Schluß des Wintersemesters 1845 und übersiedelte als Domainenkammer-Präsident und wirklicher Geheimerrath des Fürsten von Sigmaringen in dessen Residenz Sigmaringen. Gegenwärtig lebt herr von Wedberlin in Stuttgart.

Bum Nachfolger bes herrn von Wedherlin in hohenheim ernannte Seine Königl. Majestät, laut Defret vom 2. April 1845 ben Geheimen Finangrath Pabst in Berlin, unter Berleihung bes Titels und Rangs eines wirklichen Collegial-Directors.

Dr. Heinrich Wilhelm v. Pabst, geb. ben 26. September 1798 zu Maar bei Lanterbach im Großberzogthum Hessen, trat 1821 als Stubirender in Hohenheim ein, wurde daselbst schon 1822 zum Buchhalter und Lehrer der Technologie, und 1823 zugleich auch zum Vorstand der Ackerbauschule, und 1828 zum Prosessor der Landwirthschaft ernannt, nachdem ihm 1824 der Titel Deconomierath verliehen worden war. Diese Prosessor des kleibete er die zum Frühlahr 1831.

Während dieser seiner ersten Wirksamkeit zu Hohenheim hielt Director von Pahft unter solgenden Titeln Borlesungen über landwirthschaftliche Gegenstände: Landwirthschaftliche Technologie; landwirthschaftliche Buchhaltung; Agricultur und allgemeiner Pflanzendau; Wiesendau; specielle Landwirthschaft mit Einschluß des Weindaues; specielle Pflanzencultur nehst der Lehre von der Fruchtsolge; Agronomie; Bonitirung und practische Gütertaxation; Pferdes, Kindviehs und Schweinezucht. Behufs der Unnahme einer Stelle als beständiger Secretair für das landwirthschaftsliche Bereinswesen in Darmstadt suchte er seine Entlassung aus württembergischen Dienste nach, die er unter dem 11. Januar 1831 erhielt.

In Darmstadt gründete er alsbald ein landwirthschaftliches Privatinstitut. 1839 ging er als Director der landwirthschaftlichen Afademie nach Elbena und von da 1843 als Geheimer Finanzrath und Mitglied des Königlichen Landes-Deconomie-Collegiums nach Berlin.

Als Director ber hiefigen höheren Lehranstalt, welche hauptsächlich auf seine Anregung ben 28. Mai 1847 zur Atabemie erhoben wurde, hielt er vom Herbst 1845 an unter nachstehenben Bezeichnungen Vorträge: Allgemeiner (national-öconomischer) Theil ber landwirthschaftlichen Berriebslehre; allgemeine Thierzucht; Schafzucht; Erläuterungen zum Hohenbeimer Wirthschaftsbetrieb; national-öconomische Einleitung in die Landund Forstwirthschaft; landwirthschaftliche Taxationslehre und landwirths-

schaftliche Taxations-lebungen; Conversatorien über Thierzucht und andere Gegenstände. Jum Kaiserl. Königl. Sections-Nath und Vorstand der landwirthschaftlichen Alabemie zu Ungarisch-Altenburg ernannt, suchte von Pahst abermals seine Entlassung aus württenbergischen Diensten nach, die ihm unter dem 25. Juni 1850 in Gnaden ertheilt wurde. Als R. Ministerial-Nath beim Handels-Ministerium von Ungarisch-Altenburg nach Wien übergesiedelt, stard er, nachdem er kurz vorher in den Pensionsstand getreten war und noch eine rege Thätigkeit für die in diesem Jahre zu Wien tagende Versammlung der deutsche Land- und Forstwirthe, welcher er präsidieren sollte, entsaltet hatte, am 10. Juli 1868 zu Hättelsborf dei Wien.

Am längsten unter allen Directoren Hohenheims leitete Gustav von Walz, geb. in Stuttgart ben 30. December 1804, die Angelegenheiten der Akademie. Wie seine Borgänger Volz und von Pabstist auch er ein Schüler von Schwerz in Hohenheim, dem er 1821 bis 1823 als Studirender angehörte. Seit 1842 mit dem Titel Deconomierath Borstand der Acerdauschule in Elwangen, wurde er den 8. August 1850 zum Director in Hohenheim ernannt. Nach fünszehnjährigem mannigfaltigem Wirfen daselbst suche er, wegen leidender Gesundheit, um seine Entlassung nach, welche ihm von Seiner Mazzestät dem König unter dem 14. Juni 1865, jedoch mit Belassung als Mitglied der Königlichen Centralstelle für die Landwirthschaft und der Centralstelle für Landes-Cultursachen, unter Anerkennung seiner langsährigen ausgezeichneten Dienste, gewährt wurde.

Director von Walz hielt folgende Borlesungen: Landwirthschaftliche Betriebslehre; landwirthschaftliche Sütertazation mit Uebungen; specieller Pflanzenbau mit Demonstrationen auf den Feldern, und landwirthschaftliche Baufunde.

Alle biese Männer, beren ausgezeichnete Leistungen im Gebiete ber Landwirthschaft allgemein bekannt sind, waren mit nicht minderem Siser wie ihr berühmter Borgänger von Schwerz bemüht, in den verschiedensten Richtungen das Gedeihen Hohenheims zu fördern. Mochten anch der hindernisse und Schwierigkeiten nicht mehr so viele sein, wie solche Director von Schwerz in der ersten Zeit in Hohenheim zu überwinden hatte, immerhin gad es deren noch genug zu bekämpsen, und trot derselben gelang es, das gesammte Hohenheim nach unter der gnädigsten

Fürsorge Seiner Majestät bes Königs Wilhelm und unter ber bas Gebeihen begünstigenden Mitwirkung der hohen Behörden, zu einer Entwidelung zu bringen, die in so ausgedehnter Weise bei der Gründung der Afademie vor 50 Jahren nimmermehr erwartet werden konnte. Dafür hat es aber auch den Männern, welchen die nächste Leitung übertragen war, an allgemeiner Anerkennung nicht gesehlt, und insbesondere noch haben ihre Schüler nicht versäumt, ihnen zu erkennen zu geden, in welcher hohen Achtung und Verehrung sie bei ihnen standen.

Der gegenwärtige Director Hohenheims, hermann von Werner, geb. ben 18. Februar 1821 in Reutlingen, seit 1851 mit dem Titel als Deconomierath Borstand ber Aderbauschule Kirchberg, wurde von Seiner Majestät dem König Karl unter dem 13. Juni 1865 zum Borstand der Akademie ernannt. Mit der Uebernahme der Direction von seiner Seite waren auf die Entwidelung der Akademie großen Einsluß aussübende Beränderungen in ihren bisherigen Einrichtungen verbunden, welche weiter unten zur Sprache gebracht werden sollen. Erweiterungen des gesammten Instituts, hervorgegangen aus dem Eiser, dasselbe möglichst zu vervollsommnen, fanden während seiner dreisährigen Wirstamseit in Hohenheim nach den verschiedensten Richtungen statt, worüber ebenfalls weiter unten geeigneten Ortes, die Rede sein wird.

Die Borlesungen bes herrn Directors von Werner find: Rindviehzucht; Schafzucht; Bollfunde; Sobenheimer Wirthschaftsbetrieb mit Demonstrationen in allen biesen Kächern.

# Die Sehrer der Akademie Johenheim und ihre Lehrfächer.

Wie aus Borstehenbem sich ergibt, waren die früheren Directoren zugleich Lehrer der Atademie, und zwar waren sie erste Lehrer der Landwirthschaft. Dasselbe ist auch jeht noch der Fall. Am zwedmäßigsten ist es daher gewiß, von den übrigen Lehrern und bessen, was sie lehrten, an dieser Stelle Nachricht zu geden. Es nußten zwar die Lehrer, welche gleichzeitig mit dem Director von Schwerz an hiesiger Atademie wirkten, bei der Schilderung des ersten Decenniums ihres Bestehens schon genannt

werben, wir reihen fie jedoch nachstehender Uebersicht mit ein, um berefelben mehr Gleichheit und größere Bollständigkeit zu verleihen. Aus bemfelben Grunde nennen wir auch gleich hier die seit 1865 für die Afademie gewonnenen Lehrer.

# I. Lehrer ber Landwirthschaft und ber gunachft fich baran auschliegenden Sacher.

#### 1. Ordentliche Sehrer.

#### a. Eigentliche Professoren der Landwirthschaft.

Als folche waren, wie bereits berichtet wurde, thatig die späteren Directoren von Pabst 1828 bis 1831, und Bolz 1829 bis 1832. Beibe hatten schon vorher als Gulfslehrer an der Anstalt gewirkt. Ihnen solgten von 1831 an sechs weitere Prosessoren, und zwar:

Dr. Karl Wilhelm Friedrich Göriz, geb. den 3. November 1802 in Stuttgart, von 1831 bis 1845 in Hohenheim, in welchem Jahre er als Professor der Land- und Forstwirthschaft an die Universität Tübingen berufen wurde, woselbst er den 5. Februar 1853 starb.

In Hohenheim hielt Brofessor Göriz Vorlesungen über: Specielle Pflanzen-Cultur; landwirthschaftliche Taxationslehre mit practischer Bonitirung; Aderbau (Agronomie und Agricultur) und Wiesenbau; Weinbau und Weinbereitung; Bodenkunde; landwirthschaftliche Technologie, welch letteres Fach er 1838 an den neu ernannten Lehrer der Technologie abgab. Nach dem Rückritt des Tirectors Volz dis zu seinem Abgange nach Tübingen las er: Landwirthschaftliche Betriedslehre; Pflanzenproductionslehre und zwar speciellen Pflanzenbau; Weinbau mit Weinbereitung. Göriz hielt ferner zahlreiche Demonstrationen.

Karl Christoph Pistorius, geb. ben 24. März 1808 in Langenau, Oberamts Ulm. Bon 1845 als Professoratsverweser, von 1846 als Professoratsverweser, von 1846 als Professor bis 1852 in Hohenheim, in welchem Jahre er seine Entlassung nahm, um wieder wie früher ein eigenes Gut zu bewirthsichaften. Er starb auf seinem Gute Oberensingen, Oberamts Nürtingen, den 11. Mai 1859.

Seine Vorlesungen in Hohenheim waren: Specieller Pflanzenbau mit Demonstrationen; Weinban; allgemeine Thierzucht; Rindviehzucht; L. 3 Kleinviehzucht; Demonstrationen über ben Sohenheimer Birthschaftsbetrieb; landwirthschaftliche Wertzenge mit Demonstrationen in ber Mobellsfammlung.

Stuard Ferdinand Maximilian Wendelstadt, geb. ben 11. December 1818 zu Hersfeld in Kurhessen, von 1851 bis 1854 Professor in Hohenheim, von 1854 bis jeht Landessconomierath in Kassel.

Professor Wendelstadt hielt Borträge über: Allgemeinen Aderdau mit Demonstrationen auf dem Versuchöfelde; Wein: und Hopfendau; allgemeine Thierzucht; Nindviehzucht; Schafzucht; Aleinviehzucht; auch gab er Demonstrationen über landwirthschaftliche Geräthe.

Dr. Med. Ludwig Rau, geb. in Erlangen ben 8. Juli 1821, Professor in Hohenheim von 1854 bis 1863. Seit letztgenanntem Jahre bis gegenwärtig in Carlsruhe als Großherzoglich Babischer Regierungsrath im Hanbelsministerium.

Als Professor in Sobenheim wurden von Dr. Rau Borlesungen gehalten über: Allgemeinen Acer: und Pflanzenbau; Wiesenban; Wein:, Sopfen: und Tabaksban, verbunden mit Temonstrationen auf dem Berssuchssselbe und in den Sammlungen; ferner über allgemeine Thierzucht; Rindviehzucht; Schafzucht; Kleinviehzucht.

Ebuard Siller, geb. ben 14. December 1818 in Berg bei Stuttgart. Derielbe war von 1860 bis 1863 Birthschafts-Affistent und Repetent in Hohenheim, wurde 1863 zum Professor baselbst ernannt, konnte aber wegen andanernder körperlicher Leiben sein Amt nicht antreten. Lebt ber Zeit in Unterrieringen, Oberants Baihingen.

Dr. Walter Funke, geb. zu Königsberg in Oftpreußen ben 18. August 1832. Als Professor ber Landwirthschaft an ber Königlich Preußischen Akademie Proskau, in gleicher Eigenschaft 1865 nach Hohensheim berusen, trägt berselbe seitbem an hiesiger Akademie vor:

Landwirthschaftliche Betriebslehre; landwirthschaftliche Tagationslehre, nebst Uebungen im Entwersen von Gntswirthschaftsplänen; allgemeine Thierzucht; Nindviehzucht; landwirthschaftliche Geräthefunde; Geschichte und Literatur ber Landwirthschaft; außerbem gibt er in verschiedenen Fächern Demonstrationen.

Otto Bogler, geb. den 9. October 1831 in Tübingen, als Rentamtmann 1864 zum Professoratsverweser in Hohenheim ernannt, hielt er Borträge über: 1. 35

Allgemeinen Ader: und Pflanzenbau; Wiefenbau; Weinbau; alls gemeine Thierzucht; Rindviehzucht; Schafzucht; Aleinviehzucht; Demonstrationen in allen diesen Fächern; landwirthschaftliche Encyclopädie für Forstwirthe. Vom Wintersemester 1865 an, in welchem Jahre er definitiv zum Prosessior ernannt wurde, liest derselbe:

Allgemeinen Ader: und Pflanzenbau, inclusive der Lehre von der Urbarmachung und Drainage; speciellen Pflanzenbau mit Einschliß des Hopfen: und Tabaksbaues und des Wiesenbaues; landwirthschaftliche Encyclopädie für Forstwirthe. Wie vorher werden in mehreren dieser Fächer regelmäßige Demonstrationen von ihm gegeben.

#### b. Lehrer der landwirthschaftlichen Technologie.

Rahezu 20 Jahre hatte die hiesisse Academie für das Jach der landwirthschaftlichen Technologie keinen besonderen Lehrer, sondern dasselbe
wurde von den Lehrern der Landwirthschaft vorgetragen, und zwar
von Pabst dis 1831 und von da an von Göriz dis 1838. In lettgenanntem Jahre erst wurde ein eigener Lehrer der landwirthschaftlichtechnischen Gewerbe und Vorstand der technischen Werkstätte in Hohenheim
in der Person des Herrn Prosessor Siemens, 1839 zum Prosessor
dasselbst ernannt, angestellt, welcher in gleicher Eigenschaft noch jest in
Hohenheim thätig ist. Selbstredend wurde von nun an dem gedachten
Lehrsache eine größere Ausdehnung zu Theil und zugleich durch Einrichtung einer besonderen technischen Wertstätte Gelegenheit zur praktischen Erlernung der einzelnen Zweige der landwirthschaftlichen Technologie
gegeben.

Professor Karl Siemens, geb. in Pyrmont den 4. Juni 1809, gab ferner von 1842 bis 1853 Anleitung zur Untersuchung der chemischen und physischen Eigenschaften des Bodens.

# c. Lehrer der landwirthschaftlichen Buchhaltung.

Dieses Fach war in früherer Zeit ben Hanptlehrern ber Landwirthschaft zugetheilt, von Schwerz, Babst und Bolz hielten barüber Borträge. Seit bem Rüdtritt bes Directors Bolz, 1837, ift es theils von Directions-Assisienten, theils von ben Kassieren bes Instituts vorgetragen worben und zwar zuerst von bem Directions-Assissenten:

Dr. Chriftian Felig Beller, geb. gu Biernsheim, Oberamts

Maulbronn, ben 14. September 1807, functionirte in Hohenheim von 1826 bis 1829 als Bureaugehülse, von da an dis 1834 als Kassenbuchhalter, trat in letztgenanntem Jahre aus Königlich Württembergischen Diensten, und ward 1835 Sekretär des Großherzoglich Badischen landwirthschaftlichen Vereins in Carlsruhe und Lehrer der Landwirthschaft am Schullehrer-Seminar zu Ettlingen, kehrte 1838 als Directionsassüsken und landwirthschaftlicher Hölssehrer nach Hohenheim zurück, das er aber im solgenden Jahreschon wieder verließ, da er zum Großherzoglich Hessischen Deconomierath und zum Mitgliede der Centralstelle für die Landwirthschaft und beständigem Secretär der landwirthschaftlichen Vereine des Großherzogthums in Darmstadt ernannt worden war. Daselbst starb er als Geheimer-Negierungsrath am 26. August 1865. In Hohenheim trug Dr. Zeller neben Buchhaltung im Sommersemester 1839 auch Obstdaunzucht vor.

Gottlob Friedrich von Schmidt, geb. ben 16. Juli 1812 in Ludwigsburg, von 1840 an, mit dem Titel eines Occonomierathes, Directionsafsüfent und landwirthschaftlicher Hülfslehrer, 1846 bis 1853 Kassier und Lehrer der landwirthschaftlichen Buchhaltung in Hohenheim, gegenwärtig Vorstand der Königlichen Bau- und Garten-Direction in Stuttgart.

Herr Director von Schmidt las in Hohenheim im Sommersemester 1841 auch über landwirthschaftliche Baukunde, 1845 über Hohenheimer Wirthschaftscherieb, 1846 über landwirthschaftliche Werkzeuge und 1851 über Schafzucht.

Friedrich Hochstetter, geb. ben 21. Februar zu Oberndorf a. N., seit 1853 Instituts-Kassier und Lehrer ber Buchhaltung, 1858 mit bem Titel als Deconomierath, und seit 1864 zugleich Lehrer bes Weinbaus, welche beiben Fächer noch jest von ihm vorgetragen werben.

#### d. Jehrer des Weinbaus und der Weinbereitung.

Diese Fächer wurden in der Regel von den Hauptlehrern der Landwirthschaft vorgetragen und zwar anfänglich als ein Theil der speciellen Pflanzencultur (Weindau) und der Technologie (Weindereitung). Die Prosessoren Pabst und Göriz hielten in dieser Weise Vorträge, letzterer dis 1840. Von da ab bildeten Weindau und Weindereitung eine für sich bestehende Vorlesung, oder auch jeder der beiden Gegenstände für sich eine besondere Vorlesung. Die Prosessoren der Landwirthschaft Göriz, Pistorius, Wenbelstabt, Rau und Boffer behandelten auf diese Weise bas Fach. Seit 1866 ift, wie oben bemerkt wurde, Deconomierath Hochstetter Lehrer des Weinbaus. Aushülfsweise las Repetent Wilhelm Göriz im Wintersemester 1845/46 und im Sommer 1846 über Beindau.

#### e. Lehrer des Wiefenbaus.

Anfänglich bilbete ber Wiesenbau keinen Gegenstand einer besonderen Borlesung, sondern wurde in Berbindung mit andern Fächern, namentslich mit allgemeinem Pflanzenbau vorgetragen. Später aber wurde er als besonderes Fach für sich gelesen, in beiden Fällen von den Lehrern des Pflanzenbaus. Von 1845 bis 1852 war jedoch ein besonderer Lehrer für diese Fach in der Person des Wiesenbaumeisters häfener angestellt. (S. außerordentliche Lehrer S. 38.)

#### f. Sehrer der Thierheilkunde und theilmeife der Pferdegucht.

Der erfte speciell für Thierheilkunde in hohenheim angestellte ordent- liche Lehrer war:

Johann Michael Münchinger, geb. in Detisheim, Oberauts Maulbronn, ben 8. August 1796. Jur Ausübung ber Thierheilkunde von dem Königlichen Medicinal-Collegium in Stuttgart am 15. März 1821 ermächtigt und im nemlichen Jahre zum Lehrer der Thierheilkunde in Hohenheim ernannt, starb er daselbst schou den 14. October 1823. Vor ihm hatte Medicinalrath Dr. Walz von Stuttgart aus den thierzärztlichen Unterricht in Hohenheim ertheilt und nach Münchingers Tode ertheilte solchen dis zum Jahre 1831, ebenfalls von Stuttgart aus, eine Zeitlang noch mit Medicinalrath Walz, der damalige Prosession an der Thierarzneischule in Stuttgart Dr. Hering. (Walz und Hering, außerzorbentliche Lehrer, s. S. 40 und 41). Pferbezucht wurde von diesen Lehrern uicht vorgetragen.

Die nun folgenden Lehrer der Thierheilkunde wurden zugleich als Lehrer der Pferdezucht angestellt. Der erste unter benfelben ist:

Johann Samuel Wilhelm Baumeister, geb. in Augsburg ben 27. April 1802. Thierarzt Baumeister war in Hohenheim von 1831 bis 1839 zugleich Lehrer der Zoologie. Am 31. August 1839 erhielt er, mit dem Titel und Rang eines Prosessors, die Stelle eines Hauptlehrers und Mitvorstehers der Königlichen Thierarzueischule in Stuttgart. Er starb baselbst ben 3. Februar 1846. Ihm folgte in Hohenbeim:

Karl Gottlieb Ludwig Böhm, geb. den 5. September 1814 in Ludwigsburg. Thierarzt Böhm lehrte an hiefiger Academie von 1840 bis 1845 neben Thierheilsunde nur Pserdezucht. In letzgenanntem Jahre begab er sich nach Ungarn, wo er später als Gestüts-Thierarzt in gräflich Erdöby'sche Dienste trat.

Dr. Gottlob Abolf Rueff, geb. ben 2. Juni 1820 in Stuttsgart. Jum Lehrer der Thierheilfunde in Hohenheim 1846 ernannt, trug berselbe daselbst bis 1849 Thierheilfunde und Pserdezucht vor. In letzterm Jahre zum Prosessior befördert, erhielt er zugleich den Auftrag, neben seinen bisherigen Fächern auch über Zoologie und Seidezucht Borträge zu halten. Seit 1865 gibt er außerdem noch Anleitung zu mitrostopischen Untersuchungen, 1867 wurde er, durch die Anstellung eines eigenen Lehrers der Zoologie herbeigeführt, des Bortrags über Zoologie enthoben, so daß gegenwärtig, außer der Zoologie, die übrigen hier genannten Disciplinen von ihm vertreten sind.

# 2. Huferordentliche Sehrer landwirthichaftlicher Facher.

#### a. Lehrer des Wiefenbaues.

Wie schon oben S. 37 mitgetheilt wurde, war für diesen Zweig ber Landwirthschaft nur ein besonderer Lehrer, und zwar nur von 1845 bis 1852, an der Mademie thätig. Derselbe ist:

Franz häfener, geb. ben 4. Angust in Zwingenberg im Großherzogthum hessen. Derselbe erhielt 1845 bie Stelle eines Wiesenbaumeisters für bas Königreich Bürttemberg und zugleich bie bes Lehrers an ber bamals in hohenheim neben ber Afabenie errichteten Wiesenbauschule. Als solcher hielt häsener in bem angegebenen Zeitraum während ber Wintersemester Borträge über Wiesenbau an ber Afabemie.

#### b. Lehrer des Obftbaus und Gemufebaus.

Mit bem Unterricht in biesen Sächern war je einer ber hiesigen Institutsgärtner betraut, und war bieser Unterricht im Ganzen mehr practisch als theoretisch. Gemüsebau wurde erst 1844, zur Zeit der Errichtung einer Gartenbauschule und eines für den Unterricht bestimmten Gemüsegartens, in den Lehrplan aufgenommen. Die hier zu nennenden Institutsgärtner sind folgende:

Johann David Bilhelm Balker, geb. zu Einsiebel, Oberamts Tübingen, ben 28. Februar 1797, war schon 1815 bei ber Landesbammichnle in Hohenheim angestellt, wurde baselbst Justitutsgärtner und Lehrer ber Obstbaumzucht 1830, trat in ben Pensionsstand 1842 und starb ben 8. Juli 1868 in bem benachbarten Birkach, allwo er seitbem privatisfirt hatte.

Dr. Ebuard Lucas, geb. in Erfurt ben 19. Juli 1816, wurde 1843 Institutsgärtner und Borstand ber ins Leben tretenden Gartendausschule, zugleich Lehrer des Obste und Gemüschaus an der Atademie, welche er mit dem Titel als Königlicher Garteninspector 1860 verließ, um die Leitung des unter seiner Mitwirkung damals entstehenden pomoslogischen Instituts in Rentlingen zu übernehmen. Im Winter 1844/45 las herr Dr. Lucas auch über höhere Gärtnerei und 1845/46 über Bersichnerung landwirthschaftlicher Besitzungen.

August Konzelmann, geb. ben 10. November 1833 in Birkach, Oberamts Stuttgart, von 1860 bis 1866 Justituts-Gärtner, Borsteher ber Gartenbauschie und Lehrer bes Obste und Gemüsebaus an ber Akademie. Jeht Besitzer einer Gärtnerei zu Fischbach am Bobensee.

Friedrich Wilhelm Schüle, geb. ben 28. November 1814 in Stuttgart, von 1842 botauischer Gärtner und Verwalter bes Samen-Magazins, vom 1. Juni 1866 zugleich Instituts-Gärtner und Vorstand ber Gartenbauschule. Seit 1866 Lehrer ber Obstbaumzucht und bes Gemüsebaus an ber Afabemie. Erhielt 1867 ben Titel Garteninspector.

#### c. Lehrer der Seidengudt.

Demonstrationen in biesem Jache wurden von 1834 bis 1841 von Institutsgärtner Walter gegeben. Als besonderer Lehrer für dasselbe wurde 1841 angestellt:

Theodor Mögling, geb. ben 2. December in Brackenheim. Dersfelbe trug bis 1847 Seibezucht an ber Akademie vor und starb 1867 als Gutsbesitzer auf bem Trailhof, Oberamts Backnang. Seit 1849 ift Lehrer ber Seibenzucht Professor Dr. Ruess.

### d. Lehrer der Bienengucht.

Unterricht in der Bienenzucht mit Demonstrationen verbunden wurde an der Akademie von 1851 bis 1860 von Oberlehrer Schlipf an der Ackerbauschule, und von 1861 bis 1868 von Oberlehrer Kit gegeben. Johann Abam Schlipf, geb. zu Auenstein, Oberamts Marbach, war 1823 bis 1826 Schulamtscandibat an ber Acerbaufchule in Hohenheim, 1836 wurde er Oberlehrer an biefer Schule und wirfte von 1851—1860 in eben angegebener Weise an ber Academie mit. In letterm Jahre pensionirt, starb er ben 23. December 1861 in Blieningen.

Wilhelm Kit, geb. ben 28. November 1825 zu Zell, Oberamts Kirchheim, seit 1860 Oberlehrer an ber Aderbauschule in Hohenheim.

#### e. Lehrer der landwirthfdaftligen Baukunde.

Wie schon früher berichtet worden ist, wurde zeitweise landwirthsichaftliche Baukunde von einem Hauptlehrer der Landwirthschaft, namentlich von 1851 bis 1865 von Director von Walz vorgetragen. Als besondere für dieses Fach an der Akademie thätig gewesene Lehrer sind zu nennen:

Dr. Karl Marcell Heigelin, geb. ben 9. Juni in Tübingen, Professor an ber bamaligen Gewerbeschule in Stuttgart. Dr. Heigelin ertheilte von Stuttgart aus von 1829 bis 1833 wöchentlich einmal Unterricht in ber Baukunde an ber Alabemie. Er starb ben 4. August 1833 in Stuttgart.

Lubwig Mäntler, Architect, geb. in Stuttgart ben 27. Januar 1789, trug von Stuttgart aus von 1833 bis 1840 wöchentlich zweimal in Hohenheim Baukunde vor. Starb in hohem Alter in Stuttgart.

Ernst Berg, geb. ben 15. Juni 1806 in Leonberg, ertheilte als Borstand ber Winterbaugewerkeschule in Stuttgart, in gleicher Weise wie Mantler, gebachten Unterricht in Hohenheim von 1846 bis 1848. Berg starb in Kennenburg bei Eslingen ben 14. September 1848.

J. Friedrich Stahl, geb. den 12. September 1830 zu Eflingen a/R., Prosessor an der Baugewerkeschule in Stuttgart, ist seit 1866 Lehrer der Baufunde an der Afademie.

## f. Außerordentliche Lehrer der Chierheilkunde

waren:

Dr. Gottlieb Heinrich Walz, geb. ben 7. December 1771 zu Stuttgart, gab als Mitglieb bes Medicinalcollegiums und bes landwirthsschaftlichen Bereins in Stuttgart von da aus Unterricht in der Thiersheilfunde von 1819 bis 1820. In der Ankündigung des Lehr-Curfes vom November 1825 bis 1826 ift neben Professor Hering auch Medi-

cinalrath Dr. Walz als Lehrer ber Thierheilfunde aufgeführt. Als Obers Medicinalrath, Professor und Borsteher an der Königlichen Thierarzneisichule in Stuttgart baselbst gestorben den 4. Februar 1834.

Dr. Ebuard von Hering, geb. in Stuttgart ben 22. März 1799, ertheilte als Professor an der Thierarzneischule in Stuttgart von da aus den thierarztlichen Unterricht an der Afademie von 1823 bis 1833. Gegenwärtig ist Dr. von Hering Ober-Medicinalrath und Vorstand der Königlichen Thierarzneischule in Stuttgart.

# g. Ueber einzelne landwirthschaftliche Gegenstände ertheilten ferner noch Unterricht:

Hermann Freiherr von Gaisberg, geb. in Stuttgart ben 7. Juni 1824. Als Professoratsverweser trug berselbe im Sommers semester Rindviehzucht vor.

Fakob Hinz, geb. in Türkheim, Oberants Geislingen, ben 17. Juli 1803. Schon bei ber Gründung der Ackerdauschule in Hohenheim 1818 als Zögling in dieselbe eingetreten, gehörte er bis zu seinem am 2. April 1867 in Hohenheim erfolgten Tode der hiesigen Wirthschaft an, zu deren Aufseher, seit 1840 mit dem Titel Wirthschaftsinspector, er 1827 ernannt wurde. Von 1830 bis 1867 leitete er im Sommer die Uebungen der Studirenden mit den Ackergeräthen auf dem Exercierfelbe und im Winter die Uebungen der Schennen u. s. w.

Gustav Böhm, geb. ben 13. Februar 1829 in Ellwangen, seit 1. Februar 1859 Magazinsverwalter in Hohenheim und seit 11. December 1867 Wirthschafts-Inspector und Lehrer für die Aussührung praktischer Arbeiten, insbesondere für die Handhabung landwirthschaftlicher Maschinen und Geräthe.

Wir ichließen hier bas Berzeichniß ber Repetenten ber Landswirthschaft und Wirthschafts-Affistenten an, von benen einzelne mit besonderen, in den Lectionen-Plan aufgenommenen Lehraufgaben betraut waren.

Wilhelm Görig, geb. ben 14. November 1810 in Stuttgart, Repetent von 1845—1847, las im Wintersemester von 1845/46 und im Sommer 1846 über Weinbau. Jest Bibliothekar ber Königlichen Centraskelle für Gewerbe und Hand in Stuttgart.

Dr. Bermann Meyer:Altenburg, geb. ben 9. Juni 1819 gu

Altenburg in Sachsen. Repetent von 1847—1848. Leitete die Uebungen im Bonitiren. Später Lehrer ber Landwirthschaft in Beverbed bei Hofgeismar in Kurhessen und besgleichen zu Ebstorf im Hannöverischen. Gestorben zu Hannover 1856.

Dr. Seinrich Weber, geb. ben 8. December 1818 in Tübingen. Repetent von 1848—1849. Leitete bie Uebungen im Bonitiren und gab Demonstrationen über Wolle und Schafe. Jest Professor ber Land- und Forstwirthschaft an ber Universität Tübingen.

Dr. Gustav Walcher, geb. ben 2. August 1825 in Stuttgart. Repetent von 1852—1853. Zest Deconomierath und Vorstand ber Aderbauschuse in Elwangen.

Franz Rübel, geb. ben 22. April 1833 in Stuttgart, Gulfslehrer und Wirthschafts-Affiftent 1858. Best Hoffameralverwalter in Stuttgart.

Rarl Oppel, geb. ben 17. März 1835 in Hohenheim. Gulfslehrer und Wirthschafts-Assussitient von 1858 bis 1860. Jest Gutsverwalter in Petersau bei Frankenthal in Rheinbaiern.

Eduard Biller, fiche Professor Biller, G. 34.

Albert Stirm, geb. ben 20. Februar 1831 zu Schornborf, Repetent und Wirthschafts-Assistent seit 1863, halt seit 1866 Bortrage über Kleinviehzucht.

Roch ist hier bes Unterrichts im Canbwirthschaftlichen Maschinenzeichnen Erwähnung zu thun. Bor 1833 gab benselben, wie auch im Planzeichnen, während einiger Semester Geometer Türk; von 1833 bis 1845 wurde er von Werkmeister Krämer in Plieningen ertheilt. Bon da an siel bieser Unterricht ganz aus.

# II. Lehrer ber Forftwirthichaft.

#### 1. Ordentliche Sehrer.

Johann Melchior Jeitter, geb. zu Kleinheppach, Oberamts Baiblingen, ertheilte von 1820 bis 1825, als früherer Oberförster und in der genannten Zeit als Professor in Hohenheim sämmtlichen Unterricht in der Forstwissenschaft baselbst. 1825 pensionirt, starb er in Beutelsbach, den 10. Mai 1842.

Dr. Seinrich von Gwinner, geb. ben 13. October 1801 in Detisheim, Oberamts Maulbronn, murbe 1826 als Lehrer ber Forst-

wissenschaft in Hohenheim angestellt, 1829 zum Professor baselbst besördert, und erhielt, unter theilweiser Belassung desselben im Lehramte an der Akademie die neu errichtete Reviersörstersstelle in Hohenheim mit dem Titel eines Obersörsters. 1841 wurde er Kreissorstrath in Ellwangen, 1850 Forstrath bei der Königlichen Obersinanzkammer, Abtheilung für Forste, in Stuttgart, trat 1858 in Dienste des Fürsten Karl Anton von Hohenzollern: Sigmaringen, und starb als Sigmaringischer Geheimer Finanzrath und Domainen: Director den 18. Januar 1866 zu Bistrit in Böhmen.

Fünf Jahre hindurch hatte Gwinner die Forstwirthschaft "in ihrem gesammten Umsange, mit Inbegriff der Taxation" als Lehrer zu vertreten, nur während zweier Jahre war ihm in dieser Zeit je ein Repetent (Bögel und Schlette) beigegeben, die aber keine Hauptvorkesungen zu halten hatten. Außer den Hauptsächern lehrte er aber auch noch allgemeine Botanik, Gebirgskunde und Jagdwissenst. Von 1831 an vertheilte sich der forstliche Unterricht auf zwei Lehrer, und las Gwinner in gedachtem Zeitraum hauptsächlich: Forstencyclopädie; Waldbau; Forsterecht und Forstgesetze; Forstaxation und Staatsforstwirthschaftskehre. Gebirgskunde trug er dis 1839 vor.

Karl Gebhard, geb. in Stuttgart, ben 4. Mai 1800, war 1831 bis 1833 zweiter Forstlehrer ber Afademie, von da Fürstlich Fürstenbergischer Oberforstinspector und Forstrath in Hüfingen, lebt jest als solcher vensionirt in Cannitatt.

In Hohenheim hielt er Borträge über Forstschut; Forstbenützung; Forstecknulogie; specielle Forstbotanik; Uebungen in schriftlicher Forstgeschäfts-Praxis und Forstwirthsschafts-Nepetitionen; auch leitete er bas Alanzeichnen.

Johann Ludwig von Brecht, geb. zu Weislensburg, Obersamts Weinsberg, ben 23. Mai 1806. Bon 1833 bis 1838 Forstlehrer, an der Stelle von Gebhard, von 1838 bis 1841 zweiter Professor der Forstwissenschaft, und von 1841 Revierförster mit dem Titel Oberförster und zugleich erster Lehrer der Forstwissenschaft. Jeht Forstrath und Mitglied der Königlichen Forstbirection in Stuttgart.

Alls zweiter Forstlehrer trug von Brecht vor: Forstschus; Forstbenützung; Forstlechnologie; Jagbkunde; später auch Encyclopädie der Forstwissenschaft; Forstgesetzung; Staatssorstwirthschaftslehre; Forstrecht. Außerbem leitete er das Planzeichnen, hielt Uebungen in der schriftslichen Forstgeschäftsprazis und forstliche Nepetitionen. Als Oberförster las er über: Waldbau; Forstschuß; Forstgeschäftsprazis; Forstbenützung und Forstlechnologie; Encyclopädie der Forstwissenschaft; Staatsforstwirthschaftslehre; Jagdkunde; auch gab er forstbotanische Demonstrationen.

Wilhelm Friedrich Frommann, geb. den 23. October in Cannstatt, übernahm 1841 die zweite Professur der Forstwissenschaft und 1845 die erste Lehrstelle dieses Fachs in gleicher Weise wie seine Vorgänger von Gwinner und von Brecht. 1851 wurde er zum wirklichen Oberförster in Blaubeuren ernannt und ist jeht Forstmeister in Bönnigheim.

Die Vorlesungen besselben als zweiter Forstlehrer waren: Forstliche Gewerbslehre; Encyclopädie der Forstwissenschaft; Forstsgeschung; Forstrecht; endlich Leitung des Planzeichnens. Als Obersförster las er einige der vorigen Fächer und außerdem Forstgeschäftspraris und Betrieb des Hohenheimer Forstreviers.

Dr. Hermann Rörblinger, geb. ben 13. August 1818 in Stuttgart. Als Prosesson ber Forstwirtsschaft an ber französischen landwirthschaftlichen Schule zu Grand-Jonan in ber Bretagne 1845 zum
zweiten Professor ber Forstwissenschaft in Hohenheim ernannt, bekleibete
er diese Stelle bis 1850, in welchem Jahre er in den ausübenden forstlichen Staatsdienst außerhalb Hohenheims trat. 1855 wurde ihm die
erste Professur der Forstwissenschaft neben dem Revieramt Hohenheim
mit dem Titel Oberförster übertragen, welche Stelle derselbe, seither zum
Forstrath ernannt, gegenwärtig noch inne hat.

Forstrath Dr. Nörblinger lehrte als zweiter Forstlehrer: Encyclopädie ber Forstwissenschaft; Encyclopädie ber Landwirthschaft für Forstwirthe; Forstbotanit; Walbbau; Forstbenützung; Forstlichutz; Staatsforstwirthschaftslehre; Planzeichnen; topographische Aufnahmen; Jagdbunde und landwirthschaftliche Insectentunde. Als Oberförster und Forstrath: Forstaxation; Forstgesetz; Forstgeschäftspraxis; Forstbaushalt; neben den früheren Fächern: Staatssorstwirthschaftssehre und Forstschutz. Seit 1867 trägt er auch wieder Forstbotanis vor.

Friedrich August Tscherning, geb. ben 18. Juli 1819 in Tübingen, trat 1852 als Revierförster mit bem Titel als Oberförster und als erster Professor ber Forstwissenschaft in Hohenheim ein, und verließ baffelbe 1854, in welchem Jahre er bas Forstamt Bebenhausen übernahm, welches Amt er noch jest als Forstmeister verwaltet.

In hohenheim trug er Forsttaration, Staatssorstwirthschaftslehre, Forstgesegebung und Forsthaushalt vor.

Otto Heinrich Fischbach, geb. in Hohenheim ben 12. Mai 1827, war von 1852 bis 1855 Professoratsverweser und von da an bis 1866 Professor ber Forstwissenschaft, als zweiter Lehrer berselben. In letztgenanntem Jahre wurde er zum Forstmeister in Nottweil ernannt, woselbst er noch sich befindet.

Seine Lehrsächer in Hohenheim waren: Forstencyclopabie; Forstebenützung; Forstschutz; Walbbau; Forstbotanik; landwirthschaftliche Encyclopabie für Forstwirthe; Alimatologie und Bobenkunde für Forstwirthe; Planzeichnen; 1865 auch Forstgesete.

Dr. Franz Abolf Gregor Baur, geb. in Linbenfels im Obenwald, Großherzogthum Gessen, den 10. März 1830. Bon 1855 bis 1860 Professor der Mathematik und Forstwissenschaft an der vom böhmischen Forstverein gegründeten Forstlehranstalt Weißwasser in Böhmen, von 1860 bis 1864 Großherzoglich Hessischer Dberförster zu Mitteldick Frankfurt a./M.; von 1864 bis 1866 Professor der Mathematik und Physik und von da an Professor der Forstwissenschaft in Hobenbeim.

Als zweiter Forstlehrer werben von ihm vorgetragen: Forstencyclopabie; Forstbenützung; Forsthaushalt; Balbbau; Baum- und Bestandesschätzung; Baldwerthsberechnung; practische Geometrie mit Felbmessen.

Bu ben in Obigem namhaft gemachten forstlichen Lehrfächern find bei allen Lehrern noch hinzuzufügen: Forstliche Repetitorien, Demonstrationen und regelmäßige wöchentliche Excursionen.

#### 2. Sulfslehrer der Forftwirthichaft.

#### a. Professoratsverweser.

Friedrich Wilhelm Riegel, geb. ben 8. Juni 1821 zu Freudenbach, Oberamts Mergentheim, im Sommerfemester 1845 Stellsvertreter bes zweiten Forstlehrers. Gestorben ben 12. Februar 1861 als Revierförster in Abelmansfelben.

Johann Heinrich Elias Breymeyer, geb. ben 19. März 1826 in Munbingen, Oberants Chingen, vertrat die Stelle bes zweiten Forstlehrers mahrend bessen Krankheit vom Wintersemester 1849/50 bis zum Wintersemester 1850/51. Gestorben als Forstamtsassistent in Nottweil ben 16. März 1853.

#### b. Repetenten.

Alons Bogel, von Unterfochen. Repetent von 1829 bis 1830. Außer forstwiffenichaftlichen und mathematischen Repetitionen hielt Bogel im Sommersemester 1830 eine Borlefung über Forstbotauik. Gestorben als Revierförster in Niederalfungen bei Ellwangen 1850.

Karl Johannes Schlette, geb. ben 5. August 1813 in Pfullingen, Oberamts Reutlingen, Forstrepetent 1830, jest Forstmeister in Crailsbeim.

Von 1830 bis 1866 waren feine Forstrepetenten an der Afabemie angestellt.

Otto Nagel, geb. ben 20. Juli 1842 in Lauffen a./N. Bon 1866 bis 1868 Repetent, als solcher lehrte er Planzeichnen, hielt forfiliche Repetitorien und Borträge über Forstgesetze. Seit Herbst 1868 Forstamtsafsüstent auf Neichenberg.

An bie Stelle von Nagel ift ernannt ber Forst-Referenbar Dag Lang von Stuttgart.

Noch ift zu nennen: Forstgeometer Mäulen, welcher 1841 Unterricht im Planzeichnen gab.

# III. Lehrer ber Mathematit und Naturwiffenschaften.

#### 1. Sehrer der Mathematik und Physik.

#### a. Profefforen.

M. Ernst Friedrich Hochstetter, geb. in Tübingen ben 25. October 1785, von 1818 bis 1823 Professor in Hochenheim, von ba an Professor am Obergymnasium in Stuttgart, gestorben baselbst ben 30. December 1839.

Professor Hochster lehrte in Hohenheim: Arithmetik; Algebra auf Berlangen; Geometrie, nebst ben Anfangsgründen der Trigonometrie, im Binter theoretisch, im Sommer practisch, mit Anwendung verschiedener Methoden öconomischer und Forstvermessungen. Ferner: Physik, vorzüglich den mechanischen Theil derselben, mit Einschluß des Wissenswerthesten aus der Witterungslehre und physikalischen Erdbeschreibung; auch gab er Anleitung zu llebungen im forstlichen Geschäftsstyl.

Dr. Friedrich Joseph Pythagoras von Niede, geb. in Brünn den 1. Juni 1794. Bon 1823 bis 1864 Professor in Hohenheim, von 1850 an zugleich außerordentliches Mitglied des Königlichen Studiensraths in Stuttgart mit dem Titel Oberstudienrath; als Professor seit 1864, mit der Ernennung zum Streumitglied des Lehrerconvents hiesiger Akademie, in den Ruhestand getreten. Lebt seitdem in Stuttgart, noch jett die seit 1834 von ihm geführte Redaction des Wochenblattes für Lands und Forstwissenschaft besorgend.

Oberstudienrath von Riecke lehrte in den ersten Jahren in Hohenheim bie nemlichen Fächer, wie sein Vorgänger Hochster, und in gleicher Richtung. Später bildeten Physik und Mechanik je eine besondere Vorslefung, und von mathematischen Fächern trug er vor: Arithmetik; Alsgebra; ebene Geometrie; Stercometrie; Trigonometrie: mathematische Uebungen für Forstleute; practische Geometrie und Feldmessen; Waldewerthsberechnung. In dem Winter von 1828/29 und 1829/30 las er über allgemeine Chemie und 1832 über Logik.

Professor Dr. Baur trug als Professor der Mathematif und Physik von 1864/65 bis 1866 vor: Arithmetif und Algebra; ebene Geometrie; Stereometrie; Trigonometrie; practische Geometrie mit Uebungen auf dem Felde und im Walbe; Baum- und Bestandesschätzung; Physik und Mechanik.

Dr. Eugen Lommel, geb. ben 19. März 1837 zu Sebenkoben in ber Pfalz. Bon Zürich, wo er Lehrer an ber Kantonschule und Privatbocent an ber Universität und an bem Polytechnikum war, 1867 zum Professor ber Mathematik und Physik in Hohenheim ernannt, trug er seitbem vor: Arithmetik und Algebra; ebene Geometrie und Stereometrie; Meteorologie; Physik. Zum Professor ber Physik an die Universität Erlangen berusen, verläßt Dr. Lommel noch in diesem Jahre Hohenheim.

#### b. Außerordentliche Lehrer.

Bon solchen ist nur an der Atademie in Thätigkeit gewesen, Reallehrer Dr. Karl August Schmidt, geb. zu Tiesenbach, Oberamts Maulbronn, den 1. Januar 1840, welcher während der Bacatur des Prosessorts der Mathematik und Physik 1867, Arithmetik und Algebra, ebene Geometrie und Stereometrie, Trigonometrie und Physik lehrte.

# 2. Sehrer der Chemie und Naturgeschichte.

#### a. Lehrer der Chemie.

Hur das Fach ber Chemie ist erst seit 1854 ein specieller Fachlehrer an ber Akademie angestellt. Die früheren Lehrer ber Chemie hatten neben berselben theils die ganze Naturgeschichte, theils nur die Botanik zu vertreten. Selbstrebend konnte früher eben besthalb die gedachte Wissenschaft nicht in der Ausbehnung behandelt werden, als später, immerhin aber wurde ihr, in Bezug auf die Zahl der ihr in einem Cursus gewidmeten Unterrichtsstunden, vor den übrigen naturwissenschaftlichen Fächern ein bedeutender Borzug eingeräumt.

Der erste Lehrer ber Chemie in Hohenheim war ber schon früher genannte:

M. Lubwig Heinrich Jenned, geb. ben 13. September 1779 in Tübingen. Bei Gründung ber Akademie als Professor ber Chemie an berselben 1818 angestellt, wurde er 1828 quiescirt und starb ben 4. Januar 1859 in Stuttgart. Jenned lehrte in Hohenheim die Chemie, "mit specieller Anleitung zur Untersuchung bes Bobens, technologischer Gegenstände und organischer Stoffe."

Auf Zenned folgte von 1828 bis 1840 ber außerorbentliche Lehrer: Gotthelf David Schumann, geb. in Eflingen ben 17. Juni 1788. Bon Plieningen aus, wo Schumann Bester einer Apotheke war, trug berfelbe 1828/29 angewandte technische Chemie, verbunden mit dem Unterrichte im Bierbrauen, Branntweinbrennen und Cssigsieden vor; 1829/30 lehrte er specielle Chemie, und in den folgenden Jahren Experimentalchemie mit besonderer Rücksicht auf die land- und forstwirthsschaftlichen Gewerbe; zugleich gab er Anleitung zur chemischen Analyse "der Erdarten und Pflanzenkörper."

Reben Schumann wurde in ben Wintersemestern von 1828/29 und 1829/30 allgemeine Chemie von Professor Riede vorgetragen. Schumann erhielt bei seinem Rücktritt vom Lehramte in Hohenheim ben Titel Professor und starb in Esslingen ben 29. October 1865.

Dr. Med. Franz von Fleischer, geb. ben 27. November zu Lausigk im Königreich Sachsen, früher Professor in Aarau, lehrte als Professor in Hohenheim von 1840 bis 1854 allgemeine und specielle Experimentalchemie, in Berbindung mit Agriculturchemie. In genanntem

Beitraum gab Professor Siemens Anleitung zum Untersuchen ber chemischen und physischen Sigenschaften bes Bobens.

Bon biefen Lehrern hatten neben ber Chemie Zenned und Fleischer bie Mineralogie, Botanik und Zoologie, Schumann bie Botanik vorzutragen.

Dr. Emil Theodor Wolff, geb. den 30. August 1818 in Flensburg im Herzogthum Holstein. Als Chemiker, mit dem Prädicat als Professor, an der landwirthschaftlichen Versuchsstation in Mödern bei Leipzig thätig, trat 1854 Professor Wolff als Lehrer der Chemie und Borstand des unter seiner Leitung errichteten agricultur-hemischen Ladoratoriums an die hiesige Alademie. Seitdem hielt er Vorlesungen über: Allgemeine Chemie; analytische Chemie; Agriculturchemie. An die Stelle der analytischen Chemie trat später: Forstliche Chemie. Außerdem leitet er die practischen Lebungen im chemischen Ladoratorium.

#### b. Lehrer der Mineralogie und Geognofie.

Besondere Lehrer für bieses Fach waren an der Akademie nie angestellt.

Zenned trug von 1818 bis 1828 vor: "Mineralogie, in soweit sie ben Land- und Forstwirth angeht."

Rach Zenned las Gwinner bis 1840 je im Wintersemester 2 Stunden "Gebirgskunde" wöchentlich.

Bon 1841 las Fleischer Oryctognosie in 3—4 Stunden, und Geognosie in 4 Stunden wöchentlich. Seit 1860 wird, anstatt Oryctognosie, Einseitung in die Geognosie von ihm vorgetragen. Geognostische Excursionen finden im Sommer flatt.

#### c. Lehrer der Botanik.

Wie die Mineralogie, so hatte auch dieses Fach keine besonderen Lehrer.

Zenned's Borträge über Botanik waren betitelt: "Botanik und Pflanzen-Physiologie, hauptsächlich in Absicht auf öconomische Nutz-Pflanzen und Unkräuter.

Schumann las abgesondert: Specielle Botanif mit Ercurfionen und Pflanzen-Phyfiologie.

Fleischer liest: Ginleitung in bie Botanit; öconomische Botanit 1.

mit Excursionen; Pstanzen-Physiologie mit Einschluß der Pathologie (lettere seit 1854 öffentlich), mit mitrostopischen und anderen Demonstrationen.

#### d. Lehrer der Boologie.

Erst seit 1867 ist für bieses Jach ein eigener Lehrer an ber Atabemie thätig, bis bahin war es hauptsächlich theils ben Lehrern ber Chemie und Raturgeschichte, theils benen ber Thierheilkunde zugetheilt.

Zenned las bis 1828 "Zoologie mit befonderer Rückficht auf die ber Lands und Korstwirthschaft schädlichen Thiere."

Swinner trug 1829/30 Forstinsectologie vor.

Thierarzt Baumeister las abgesondert Zoologie und Forstinfectologie von 1831 bis 1839.

Fleischer trug von 1840 bis 1847: Allgemeine und specielle Zoologie, theils in 4, theils in 6 wöchentlichen Stunden vor.

Dr. Rueff war Lehrer ber Zoologie von 1847 bis 1867. Sie wurde von ihm anfänglich in 3, von 1850/51 an in 2 wöchentlichen Stunden, hauptsächlich in ihrem allacmeinen Theile, gelehrt.

Forstinsectenkunde wurde mahrend bieses Zeitraumes von den Lehrern bes Forstschutes vorgetragen.

Professor Nördlinger trug von 1846 bis 1851 landwirthschaftliche Insectenkunde vor, und von 1860 bis 1866 war Fleischer beauftragt, specielle Zoologie der Wirbelthiere für Forstwirthe zu lesen.

Mit dem Jahre 1867 wurde für das in Rede stehende Lehrsach ein besonderer außerordentlicher Lehrer in der Person des

Med. Dr. Gustav Jäger, geb. am 23. Juni 1832 in Burg, Oberamts Nedarsulm, gewonnen. Dr. Jäger war früher Director bes zoologischen Garteus in Wien und Docent für vergleichende Anatomie an ber Universität daselbst. Zeht Privatdocent am Königlichen Polytechnisum in Stuttgart, besorgt er von da aus an je zwei Tagen in der Woche ben zoologischen Unterricht an der Atademie, so daß dieser nunmehr, wie von 1840 bis 1846, von nur einem Lehrer und zwar wieder in 6 wöchentlichen Stunden für die gesammte Zoologie, d. i. allgemeine und specielse Zoologie, gegeben wird.

t.

# IV. Behrer der Rechtefunde fur Land: und Forstwirthe und ber Rationalogenomie.

Der Bortrag bieser Fächer war seit 1846, früher wurden sie nicht gelesen, stets den jeweiligen Directions-Assistenten zugewiesen. Der Anstellungszeit nach geordnet, sind von diesen zu nennen:

Karl Mülberger, geb. ben 4. September 1813 in Gunbelfingen in Bayern. Von 1846 bis 1850 lehrte er als Directionsassischent, von 1847 mit dem Titel Deconomierath, Landwirthschaftsrecht und Württembergische landwirthschaftliche Gesetz. Jest Finanzrath in Stuttgart.

Oswald Bokmayer, geb. in Gossenzugen, Oberamts Münsingen, den 12. August 1820. Bon 1850 bis 1857 Directionsasssssischen mit dem Titel als Secretär, trug er Nechtskunde für Forstwirthe, 1856 auch Nechtskunde für Landwirthe, und Nationalöconomie vor. Jest Obersamtmann in Heibenheim.

Maximilian Ferdinand Constantin Schüfler, geb. in Stuttgart, den 26. August 1827. Secretär Schüfler lehrte Rechtskunde für Forstwirthe und Nationalöconomie an der Akademie von 1857 bis 1862. Sest Oberantmann in Neresheim.

Theobor Grözinger, geb. ben 18. Juli 1828 zu Ohnastetten, Oberamts Urach, Secretär ber Atabemie von 1862 bis 1866, trug Rechtstunde für Forstwirthe und Nationalöconomie vor. Jest Oberamtmann in Walbsee.

Robert Gaupp, Regierungs:Affeffor, geb. ben 14. Juli in Biffingen u./T., Oberamts Kirchheim, seit 1866 Secretär ber Akademie und Lehrer ber Rechtskunde und Nationalöconomie.

# V. Lehrer bes Fechtens, Turnens, Reitens und ber Mufit.

Angestellt hierfür fanben sich an ber Atabemie niemals Lehrer, aber bieselbe forgte stets für Gelegenheit zur Erlernung bieser Künste in Hohenheim selbst durch Privatlehrer, sosern ihr von Seiten der Studirenden Wünsche in gedachter Nichtung zu erkennen gegeben wurden, und sie unterstützte die betreffenden Lehrer nach Kräften mit den ihr zu Gebote stehenden Mitteln. Für Erlernung der neueren Sprachen und für all-

gemein bilbenbe Sader, 3. B. Geschichte, murbe ebenso von ihr Borforge getroffen.

52

Viele ber in vorstehender Uebersicht namhaft gemachten Männer waren Schüler der Hohenheimer Afademie. Uns scheint es entschiedenes Interesse zu haben, eben diese chemaligen Schüler Hohenheims, welche ihrer alma mater, durch directe Verbindung mit ihr, später nühliche Dienste leisteten oder noch leisten, hier besonders zusammenzustellen. Wir fügen ihren Namen zugleich das Jahr bei, in welchem sie in die hiesige höhere Lehranstalt eintraten.

1. Porftande der Königlichen Central-Stelle für die Sandwirthschaft. Prasident von Ergenzinger, Excellenz, in Stuttgart. 1821. Director von Oppel in Stuttgart. 1818.

#### 2. Directoren Sobenheims.

Director Bolg in Berg bei Stuttgart. 1819. Ministerialrath von Pabst in Wien. 1821. †. Director von Walg in Stuttgart. 1821. Director von Werner in Hohenheim. 1842.

# 3. Profesoren der Sandwirthschaft in Sohenheim.

Dr. Görig, Professor ber Land: und Forstwirthschaft in Tübingen. 1819. †.

Gutsbesiger Pistorius, als Stubirenber ber Forstwissenschaft, 1828; als Studirenber ber Landwirthschaft, 1835. †.
Landesöconomierath Bendelstadt in Cassel. 1845.
Professor Hiller in Unter-Riegingen. 1846.
Dr. Funke, Prof. in Hohenheim. 1853.
Professor Boßler in Hohenheim. 1852.

# 4. Sonflige ordentliche und außerordentliche Sehrer der Sandwirthschaft Sohenheims.

Director von Schmidt in Stuttgart. 1830. Deconomierath Hochstetter in Hohenheim. 1835. Deconomierath Mögling in Trailhof. 1835. †. Freiherr von Gaisberg auf Reubegg. 1844. Bibliothekar Göriz in Stuttgart. 1833.
Dr. Meyer-Altenburg in Hannover. 1844. †.
Dr. Weber, Professor in Tübingen. 1842.
Dr. Walcher, Deconomierath in Elwangen. 1850.
Hof-Kameral-Berwalter Kübel in Stuttgart. 1853.
Gutsverwalter Oppel in Petersau. 1855.
Repetent Stirm in Hohenheim. 1860.

#### 5. Profesoren und fonflige Sehrer der Jorftwirthichaft Sobenheims.

Forstmeister Frommann in Bönnigheim. 1829. Forstrath Dr. Rörblinger in Hohenheim 1840. Forstmeister Fischbach in Nottweil. 1845. Forstmeister Schlette in Crailsheim. 1835 und 1838. Revierförster Bögel in Nieberalfingen. 1826. †. Revierförster Riegel in Nieberalfingen. 1840. †. Forstamtsassischen Breymayer in Nottweil. 1845. †. Forstamtsassischen Nagel auf Neichenberg. 1863. Repetent Mar Lang in Hohenheim. 1867.

#### 6. Sehrer ber übrigen Gacher.

Finangrath Mülberger in Stuttgart. 1831.

Bevor wir über bie weiter oben verzeichneten Lehrer und Unterrichtsfächer weitere Mittheilungen machen, möge es uns gestattet sein, hier verschiedene weitere Angestellte Hohenheims, welche ohne Lehrauftrag zur Akademie in Beziehung standen oder noch stehen, namentlich aufzuführen. Bei benjenigen, welche früher ber Akademie als Studirende angehörten, fügen wir das Jahr ihres Eintritts in dieselbe bei.

## 1. Directions-Alfffenten.

Guftav haufer von Affalterbach, Oberamts Marbach, Studirenber 1833. Directions-Affaftent 1835, in welchem Jahre er in hohenheim ftarb. Frang Blum von Markgröningen, Stubirenber 1832, Directions: Affistent 1836 bis 1837. Jest in Stuttgart Inspector einer Feuerund Sagel-Versicherungsgesellschaft.

#### 2. Kaffenamtsbudhafter.

- Gottlob Breuninger von Lauffen a/N., Studirenber 1831, Buchhalter von 1834 bis 1836. Jest Pächter ber Domaine Einsiedel bei Tübingen.
- Wilhelm Stolz von Scharnhausen, Oberamts Stuttgart, Studirender 1831, Buchhalter 1837 bis 1840. Gestorben als Landwirth in Bayern.
- Albert Holland von Eglosheim, Oberants Lubwigsburg, Studirender 1838, Buchhalter von 1840 bis 1846. Jest Regierungsrath in Stuttgart.
- Friedrich Sellner von Herbtle, Fasanerie bei Beil im Dorf, Kanzleigehülse von 1841 bis 1846, Buchhalter von 1846 bis 1852. Jest Buchhalter bei ber Königlichen Staatsschulbenzahlungskasse in Stuttgart.
- Heinrich Binber von Schwäbisch Smunb, Stubirender 1850, Kanzleigehülse von 1851 bis 1852, Buchhalter von 1852 bis 1855. Jest Freiherrlich von Ellrichshausen'icher Rentamtmann in Assum-ftabt.
- Karl Gabriel von Ulm, Studirender 1850, Rangleigehülfe von 1854 bis 1855, Buchhalter von 1855 bis 1856. Jest Gutebe- figer auf Schomburg, Oberants Tettnang.
- hermann Belin von Tübingen, Buchhalter von 1856 bis 1857. Jest Revisor bei ber Königlichen Gisenbahn-Direction in Stuttgart.
- Guftav Rueff von Stuttgart. Buchhalter 1857. Jest Bachter auf bem Karpienhof bei hobentwiel.
- Johannes Muhlhäuser von Schlath, Oberamts Göppingen, Stubirenber 1856, Buchhalter von 1857 bis 1866. Jest Inspector und zweiter Borftand ber Weinbauschule in Weinsberg.
- Guftav Haug von Heutingsheim, Oberamts Lubwigsburg, Stubirenber 1859, Buchhalter feit 1866 in Hohenheim.

### 3. Sangleigehülfen.

Gegenwärtig ift Gehülfe auf ber Directions-Kanzlei: Ferbinand Frei, seit 1845, und auf ber Kanzlei bes Kassenants: Heinrich Bayersborffer, seit 1859.

#### 4. Sonflige Mngeftefffe.

#### a. Bei der landwirthidgaftligen Verluchsftation.

Dr. Rarl Rreughage aus Göttingen, Stations-Chemiter feit 1865.

#### b. An der Adergerathefabrik.

Gottfried Geiler, Borfteher berfelben von 1819 bis 1841, in welch letterem Jahre er in Sohenheim ftarb.

Konrad Möhl, Bächter gebachter Fabrit von 1842 bis 1862. Geftorben in Hobenheim 1862.

Baul Groß, Rachter ber Fabrit feit 1862 bis jest. heinrich Citle, Bertführer ber Fabrit feit 1856 bis jest.

#### c. Affiftenten der Lehrer.

Schon zur Zeit bes Directors von Schwerz leisteten einzelne Studirende ben Lehrern am Institute Hulle bei ihren Borträgen u. f. w., ohne daß ihnen dafür eine besondere Remuneration von Seiten der Lehren anstalt zu Theil geworden wäre. Später, als sich die Zahl der Lehrer vermehrte und ihre Dienstleistungen an Umsang zunahmen, bedurften einzelne der Lehrer auch mehr einer berartigen Husselsitung, und weil diese selbst mehr Zeitauswand erforderte, sand man sich veranlaßt, den assischen Studirenden eine angemessene Entschädigung zu gewähren. Es sind besonders die Lehrer der Naturwissenschaften und der Thierheilstunde, denen eine solche Afsistenz zu Theil wurde und gegenwärtig noch wird, und ist die Zahl berartiger Ussischen eine ziemlich beträchtliche, da gewöhnlich nur während eines Jahrganges, bisweilen selbst nur während eines Semesters, der einzelne Studirende die gedachte Afsistenz leistete.

Außer biefen, ben jeweiligen anwesenben Stubirenben angehörenben Affiftenten wurden aber auch junge Männer als Uffistenten angestellt,

I.

welche ber Afabemie als Studirende nicht angehörten und die in der Regel zwei, und felbst mehr als zwei Jahre ihre Stellen inne hatten, auch mit einer beträchtlich höheren Befoldung, als jene, bedacht waren.

Wirb eine Ramhaftmachung aller jener Studirenden, welche zugleich Afsistenz leisteten, nicht erwartet werden, so dürften dagegen die Afsistenten der zweiten Art, deren Aufgabe in Hohenheim allein nur die Afsistenz war, hier genannt werden. Es sind dieß folgende:

- a. Affiftenten des Profesore der Chemie und Raturgeschichte von 1843 bis 1854.
  - Paul Smelin von Rottenburg a/N., von 1843 bis 1845. Jest Fabritbesiger in Göppingen.
  - hermann Bodlen von Eflingen, von 1845 bis 1848. Jest Chemifer in Stuttgart.
  - Ludwig Sader aus Schwäbisch hall, von 1848 bis 1850. Jest technischer Betriebsverwalter auf ber ungarisch-altenburgischen Domaine Gr. Kaiserl. Hoheit bes Erzherzogs Albrecht.
  - Louis Frant von Eglingen, von 1850 bis 1852. Jest Apothetenbesitier in Vriedrichsbafen.
  - Emil Salger aus Biengen a. b. Breng, von 1852 bis 1853.
  - Rubolf Leffing aus Owen, Oberamts Kirchheim, von 1853 bis 1854. Jest Bester einer Apothete in Empfingen im Fürstenthum Sigmaringen.
    - β. Affiftenten bes Profeffore ber Agriculturdemie von 1854 bie 1868.
  - Ernft Dietlen von Urach, von 1854 bis 1856.
  - Rubolph Pelin von Tübingen, vom Januar 1857 bis Frühjahr 1858. Jest Chemiter an der Düngerfabrit in Reutlingen.
  - Dr. F. Hering von Stuttgart, vom Frühjahr 1858 bis Frühjahr 1861. Jeht Lehrer ber Chemie an ber Königlichen Thierarzneiichule in Stuttgart.
  - N. Metger aus Schrofberg, Oberamts Gerabronn, vom Frühjahr 1861 bis Serbst 1861.
  - Sbuard Lechser von Rürtingen, vom herbst 1861 bis Frühjahr 1864.
  - R. Beier aus Bartenstein, Oberamts Gerabronn, vom Fruhjahr 1864 bis Herbft 1864.
  - Ebmund Lift aus Augsburg, vom Berbft 1864 bis Berbft 1865.

Dr. Berner aus Ludwigsburg, vom Gerbst 1865 bis 21. Juni 1866. Jest Chemiker in ber Anilinfarbenfabrik von Dehler in Offenbach am Main.

Beinrich Rheined von Ulm, feit Berbft 1866 bis jest.

Mit Ausnahme von Dietlen, welcher in Hohenheim von 1850 bis 1852 Landwirthschaft studirt hatte, gehörten alle hier verzeichneten Afsistenten vorher der Pharmacie an.

### d. Inflitutsauffcher, Hausmeifter und deren Gehülfen.

Die in ber Ueberschrift genannten Beamten ber Afabemie haben neben verschiebenen anbern Diensten besonders bie von Bebellen zu leisten. Es waren von folchen Beamten angestellt:

Famulus Mohr, unter ber von Schwerz'ichen Direction zugleich Speisemeister an ber boheren Lehranstalt.

Famulus Eiselen bis 1828, hatte zugleich bas Amt eines Hausmeisters.

Jofeph Baur, Auffeber von 1828 bis 1829.

Alois Rehrer von Unterharprechts, Oberamts Wangen, Institutsausseher von 1829 bis 1837. War zugleich Lehrer in ber Reitfunft.

Johann Mößner von Redargröningen, Oberamts Ludwigsburg, Sausmeifter von 1837 bis 1862. Gestorben in Sobenheim 1862.

Joseph Ridel von Söflingen, Oberamts Ulm, Hausmeistereigehülfe und Museumsbiener von 1846 bis 1862, Hausmeister seit 1862, zugleich Posterpeditor seit 1858.

Sebastian Frid von Fulgenstadt, Oberamts Saulgau, Hausmeistereigehülfe und Museumsbiener seit 1862.

Die gegebene Nebersicht ber Lehrer mit Angabe ber Zeit ihres Sintritts in die Akademie und ihres Austritts aus berselben, läßt die allmählige Ausbehnung der hiesigen höheren Lehranstalt deutlich erkennen. Nicht minder-tritt dieses durch die Angabe der von den einzelnen Lehrern vorgetragenen Lehrsächer zu Tage. In beiderlei Beziehungen erlaube man uns noch solgende Bemerkungen.

Bie icon mitgetheilt murbe, begann Director von Schwerz bie Eröffnung ber Lehranstalt mit nur zwei Profesoren, ohne einen weiteren

Lebrer. Im nachsten Nahre, 1819, trat Medicinalrath Bala als außerorbentlicher Lehrer hinzu und 1820, bei leberfiedelung ber Forftlehranftalt von Stuttgart nach Sobenheim, ein weiterer Brofeffor. 3mei Jahre fpater finden wir neben ben brei Brofefforen zwei meitere Lehrer, und von 1823 bis jum Rudtritte bes Directors von Schwerg neben ben brei Professoren brei weitere Lehrer. 3m Winter 1825/26 lafen fogar neben bem Director nur vier Lehrer. Bei ber Uebernahme ber Direction von Director Bolg, 1833, hatte fich bie Lehrergahl nur um einen außerorbentlichen Lehrer vermehrt, und funf Jahre fpater bei bem Gintritt bes Directors v. Wedherlin, 1838, abermals um einen außerorbentlichen Lehrer, fo bag bie Rabl ber Lehrer, ohne ben Director, im Bangen neun betrug, nämlich brei Professoren, beren Babl fich alfo feit 18 Rahren nicht vermehrt batte, und feche außerorbentliche Lehrer. Unter von Wedherlin's Direction vermehrte fich jest bie Lehrergahl rafc, fo baf icon 1842 feche Brofefforen und ebensoviele außerorbentliche Lehrer an ber boberen Lehranftalt thatig waren. Diefe Bahl fammtlicher Lehrer blieb fich eine lange Reihe von Jahren, mit unbebeutenben Ausnahmen in ber Rabl ber außerorbentlichen Lehrer, gleich, nur anberte fich bie Rahl ber Professoren und bie ber außerorbentlichen Lehrer. Go treffen wir von 1849 bis 1854 fieben Professoren neben in ber Regel fünf außerordentlichen Lehrern, und von 1854 bis 1865 constant acht Brofefforen neben vier außerorbentlichen Lehrern. Bon 1865 an, im Jahre ber Reorganisation ber Atabemie, wirten bagegen ohne ben Director ftets neun Profefforen, und im Commer neun, und im Winter fechs weitere Lehrer an berfelben.

3m Ganzen beträgt die Zahl der Lehrer der Atademie seit ihrer Gründung bis zur gegenwärtigen Zeit 77. Unter denselben finden sich 7 Directoren als erste Lehrer der Landwirthschaft, mit dem jetigen herrn Director von Werner; ferner 22 hauptlehrer ober Professoren, und zwar

- 1) ber Landwirthschaft, ohne bie späteren Directoren Bolg und Babft, 6, davon noch anwesend: Funke und Bogler.
- 2) ber Technologie 1, Brof. Siemens.
- 3) ber Thierheilfunde und Pferbezucht 1, Rueff.
- 4) ber Forstwiffenschaft 8, noch anwesend Rördlinger und Baur.

5) ber Mathematif und Naturwiffenschaften, ohne Prof. Baur, 6, noch anwesenb: Fleischer, Wolff.

Sonftige orbentliche und außerorbentliche Lehrer:

- 1) ber landwirthschaftlichen Disciplinen, mit Ginfcluf von 8 Repetenten, 32, von benen noch anwesend: Sochftetter, Stahl, Stirm, Rif, Schule, Bohm.
- 2) ber Forstwirthichaft 8, worunter 4 Repetenten, anwesend nur Repetent Lang.
- 3) ber Mathematik und Naturwiffenschaften 3, von benen noch angestellt: Jäger.
- 4) ber Rechtsfunde und Nationaloconomie 5, noch anwesend: Gaupp.

Anlangend bie Lehrfacher, fo tonnte felbstrebend mit ber Bermehrung ber Lehrerzahl, auch bie ber Lehrfächer vermehrt werben, und weiter wurde bamit bie Möglichkeit gegeben, mehrere Kacher, welche früher nur innerhalb zweier Jahre vorgetragen murben, wie g. B. langere Beit die Physik und Mechanik, eine kurzere Zeit die Mineralogie und Zoologie, fpater innerhalb eines Jahres jum Bortrag gelangen ju laffen. Inbeffen ift mit ber vermehrten Bahl ber Lehrer und ber Lehrfächer auch ber Umftand eingetreten, bag baufig zwei, felbft brei Sacher in ber nemlichen Stunde gelefen werben muffen, Stubirenbe baber, welche nicht einen vollständigen Curfus von zwei Jahren burchmachen, nicht alle an ber Afademie gehalten werbenbe Borlefungen besuchen tonnen. muß bemertt werben, bag von jeher barauf Bebacht genommen worben ift, hauptfächlich nur folche Kächer aufeinander zu legen, von welchen in ber Regel bas eine nur von Studirenben ber Landwirthichaft, bas andere nur von Stubirenben ber Forftwiffenschaft besucht wirb, wie 3. B. bie landwirthschaftliche Betriebslehre und bie Forsttaration, Racher bingegen, welche ju horen fur beiberlei Studirenbe gleich nothwendig ift, wie g. B. Phyfit, allgemeine Chemie, Pflanzenphyfiologie, Nationalöconomie u. f. w., nicht mit anberen collibiren zu laffen.

In ben ersten zehn Jahren bes Bestehens ber Afabemie murben innerhalb eines Jahres nur wenig über 20 Vorlesungen gehalten, so 3. B. in bem Jahrescursus von 1822—1823 von Hülfssächern 10, inclusive ber Technologie, welche Disciplin erst seit ber Direction Vola

unter ben landwirthschaftlichen Hauptsächern in ben Vorlesungsverzeichnissen regelmäßig erscheint; von landwirthschaftlichen Hauptsächern 7, von forstlichen Fächern 6, zusammen 23. Seit 1865 wurden bagegen innerhalb eines Jahres in ber Regel Vorlesungen gehalten: über landwirthschaftliche Disciplinen 23, über forstliche 13, und über grund- und hülfswissensschaftliche 31, zusammen 77.

Die Sauptfacher ber Landwirthicaft, ebenfo bie ber Korftwirthicaft waren, wie bie mitgetheilte Ueberficht barlegt, von Gründung ber beiben Schulen an vertreten, baffelbe gilt von ben naturmiffenschaftlichen gachern Bhufit, Chemie, Mineralogie, Botanit und Roologie, und von ber Mathematif. Die übrigen Lehrfächer tamen in febr ungleichen Zeiten bingu. Go 3. B. die Technologie 1822: Obstbau und landwirthschaftliche Bautunde und Maschinenzeichnen 1829: Seibenzucht 1835: Rechtstunde 1846: Nationaloconomie 1850; Bienenzucht 1851; Pflanzenvathologie 1854; Unleitung ju mifroscopischen Untersuchungen 1865; Befdichte und Literatur ber Landwirthschaft 1866. Manche ber Borlefungen fielen nur zeitweise aus, andere wurden gang beseitigt. Unterricht im Daschinenzeichnen wird 3. B. feit 1845 nicht mehr gegeben, Jagbtunde feit 1848 nicht mehr gelefen. Gemiffe anbere Borlefungen murben überhaupt nur mabrend meniger Semefter, ober fogar nur einmal gehalten. So murbe landwirthichaftliche Infectentunde als besondere Borlefung nur von 1846 bis 1849 vorgetragen, fpater wieber ber Boologie zugetheilt, mit welcher fie vorber vereinigt gewesen war, und je nur einmal tam gum Bortrag : "über höhere Gartnerei" und "Bericonerung landwirthichaftlicher Befigungen" von bem bamaligen Inftitutsgartner Lucas. Unter ben Demonstrationsmitteln wird für 1838/39 auch die Ziegenzucht genannt.

Die Zahl ber jebem einzelnen Fache innerhalb eines Semesters, ober eines ganzen Jahres, zugetheilten Stunden ist bei keinem Lehrsache eine sich steits gleich bleibende gewesen. Es ist klar, daß bei der so lange Zeit hindurch bestehenden geringen Zahl von Lehrern und der daraus hervorgehenden Ueberladung derselben mit Lehrvorträgen, letzere relativ nur sehr furz behandelt werden konnten. Insbesondere hatten die sogenannten Hilfswissenschaften durch gedachten Umstand sehr zu leiden. Beispielsweise wollen wir nur anführen, daß von der Gründung der Akademie dis zum Jahre 1840 die gesammte Mineralogie innerhalb eines Jahres nur einmal und meistens nur inzwei wöchentlichen Stunden vorgetragen wurde. Kaum anders

verhielt es sich in gedachtem Zeitraum mit der Zoologie, während von 1840 an auf die gesammte Mineralogie sechs, zeitweise selbst acht wöchentliche Stunden verwendet wurden, und der Zoologie dis 1847 theils ebenfalls sechs, theils nur vier Stunden zusielen. Die Schwankungen in Bezug auf die Stundenzahl mancher zu den sogenannten Hulfswissenschaften gehörender Fächer waren in früherer Zeit allerdings oft sehr bedeutend und rührten diese wenig oder gar nicht von den diese Fächer vertretenden Lehrern, als vielmehr von anderen Umständen her. Wir unterslassen, als von zu wenig allgemeinem Interesse, ein genaueres Verfolgen dieses Gegenstandes.

## Die Lehrmittel.

Mit welch geringen Lehrmitteln bie Hohenheimer landwirthschaftliche Schule 1818 eröffnet wurde, wie unvollständig diese Mittel nach Berlauf ihres ersten Decenniums, und zugleich die der mit ihr vereinigten forstlichen Lehranstalt, bei dem Rücktritte des Directors von Schwerz, noch waren, ist bereits zur Sprache gekommen. Wenn auch gegenwärtig noch der Lehrapparat der Akademie in manchen Stücken einer Vervollkommnung bedarf, deren Herbeisführung von dem jetzigen, für das Gedeihen Hohensteims unermüblich thätigen Ministers des Kirchens und Schulwesens, Herrn v. Golther, Excellenz, in erfreuliche Aussicht gestellt ist, so muß doch zugegeben werden, daß die Lehrmittel unserer Akademie im Ganzen bereits eine Volständigleit besitzen, wie, ebenfalls im Ganzen, an anderen höheren lands und forstwirthschaftlichen Lehranstalten eine solche kaum angetrossen werden dürste. Alle Diesenigen, welche in dieser Frage ein gültiges Urtheil abzugeben die Besähigung besitzen, haben sich bei ihren Besuchen Hohenbeims in diesem Sinne geäußert.

Seit bem Weggange bes Directors von Schwerz ist bennach in fraglicher Sache ungemein viel geschehen, alles das, was zu seiner Zeit in der Anlage schon vorhanden war, vielsach erweitert worden, mehr aber noch wurde seitbem Nedes gegründet. Jene umfassenden Erweiterungen nun, wie diese Neugründungen und deren allmähliche Vervollständigungen, hier im Einzelnen des Genaueren zu schilbern, müssen wir, bei der außervorbentlichen Neichhaltigkeit des uns vorliegenden Materials, unterlassen, uns vielmehr mit der Hervorhebung des Hauptsächlicheren begnügen. Dabei

können wir wiederum besonders nur jene Lehrmittel genauer in's Auge sassen, welche ganz nur dem Unterrichte gewidmet sind, nicht aber in gleicher Weise alles dasjenige, was, wenn schon auch zum Unterricht benützt werdend, zugleich und vorzugsweise eine andere Bestimmung hat, wie z. B. die Gutswirthschaft und das Forstrevier. Wir beginnen mit den Sammlungen.

62

### 1. Die Bibliothek.

Als Director von Schwerz Sobenbeim verließ, bedurfte bie Bucherfammlung, wie ichon weiter oben mitgetheilt wurde, wegen ihres geringen Umfangs, obgleich im Jahre 1822 bie bem aufgelosten Forftraths-Collegium jugeborige Bibliothet ihr jugefallen mar, noch teines eigenen Lotals jur Aufstellung. Bei ber Unbebeutenbheit ber auf fie ju verwendenden Mittel, und ba ihr zugleich ansehnlichere Geschenke an Buchern nicht zufielen, vergrößerte fie fich auch nur febr langfam. Erft als ibr Fonds auf jährlich 500 Gulben erhöht worben mar, nahm fie raich an Umfang zu, fo daß fie 1842 ichon über 2500 Banbe und bei bem nem= lichen Fonds 1863 über 4000 Banbe gablte. Seit 1867 ift ihr jahr= licher Konds auf 900 fl. erhöht, und beträgt jest bie Angahl ber bie Land- und Korftwirthichaft wie fammtliche Grund- und Gulfswiffenschaften umfaffenben Bande, neben verschiebenen gahlreichen Rarten, Tafeln mit Abbilbungen u. f. m. über 5000. Reben bem Bibliotheffaal murbe ein Lefezimmer eingerichtet, und 1846 ein gebruckter Katalog angefertigt, ber 1866 einen instematisch geordneten, ebenfalls gebruckten Rachtrag aller feitbem bis jum Berbft 1866 angeschafften Berte, erhielt.

# 2. Die landwirthichaftliche Adodellammlung.

Im ersten Jahrzehent bes Bestehens ber Lehranstalten in Hohenheim eristirte baselbst keine eigentliche Modellsammlung. Director von Schwerz war zwar eifrigst bestrebt, bas landwirthschaftliche Maschinenwesen zu fötbern, aber eine Modellsammlung zu schaffen, lag von ihm weit entsernt. Seine Abneigung gegen Ales, was einer öffentlichen Schaustellung ähnlich sah, ließ ihn nicht dazu kommen\*), ja es wurden sogar Alders

<sup>\*)</sup> Bir entnehmen biese Menferungen ber Schrift bes um bie hobenheimer Debelljammlung hodverbienten Professor Gerig, ber ein Schüler bes herrn von Schwerz

geräthe, welche bei ben Bersuchen nicht befriedigt hatten, zerstüdelt, und ihre einzelnen Theile, so gut es ging, zu anderen Zweden benützt. Die vorhandenen Modelle und größeren Geräthe fanden sich zerstreut in verschiedenen Localitäten.

Erst unter der Direction des Freiherrn von Ellrichshausen wurde, 1831 bis Ostern 1832, das was aus Schwerzens Zeit vorhanden, und seitdem neu erworben worden war, wozu Director von Ellrichshausen selbst viel beigetragen hatte, zu einer eigentlichen Sammlung vereinigt und in zwei Sälen, die nicht einmal Fenster hatten, des noch als Ruine dastehenden Schlosses, aufgestellt. Noch war aber die Sammlung sehr mangelhaft, Gutes und Schlechtes stand ohne Unterschied, oft in mehrsfachen Exemplaren, neben einander, noch war auch kein Custos berselben vorhanden, und es sehlte noch an einem sestgeseten Plane für neue Exwerbungen. Aber die Grundlage der jetzigen, allgemein als besonders werthvoll und reichhaltig anerkannten Sammlung war gegeben, und alls mählich wurden die vorhandenen Uebelstände beseitigt.

So wurde gleich beim Antritt bes Directors Volz, 1832, die Summe von 100 fl. für die Sammlung in den Jahresetat aufgenommen, während vorher gar keine Geldmittel für dieselbe vorgesehen waren, und weiter wurde sie einem Lehrer zur Aufsicht übergeben, der sie von dem Unbrauchdaren befreite, sie ordnete und einen Katalog derselben ansertigte. Bon nun an konnte die Sammlung auch unter den Lehrmitteln des Instituts öffentlich genannt werden. Sie enthielt zu dieser Zeit 250 Rummern, mit nur wenigen Ausnahmen, rein landwirthschaftlicher Geräthe.

Auf Befchluß bes Lehrerconvents zu Ende bes Jahres 1833 wurde bie Sammlung auch auf forstliche Mobelle ausgebehnt.

Bis zum Jahre 1836 sand keine Erhöhung ihres Etats statt, bennoch gelang es, die Sammlung bis dahin um 100 Nummern zu vermehren, auch waren im Jahre 1835 die beiden Säle durch außerordentliche Mittel in baulichen Stand gesetzt, namentlich auch mit Fenstern versehen worden. 1836 wurde der jährliche Etat auf 150 st. erhöht und
unter der Direction des Herrn von Wespersin von diesem auf jährlich
200 st. sestgesetzt, welcher Etatssatz in den Jahren 1842 dis 1845 durch

war: "Beschreibung der Modellsammlung des Königlich Bürttembergiichen land: und forstwirthschaftlichen Justituts Hohenheim, von Prosessor Dr. Karl Göriz. Stuttgart, 1845."

einen außerordentlichen Zuschuß von 500 fl., die mährend der drei Jahre zur Anschaffung von kosispieligeren Maschinen zu verwenden waren, verstärkt wurde.

Als Professor Göriz, welcher der Sammlung 14 Jahre die wesentlichsten Dienste leistete, bei seinem Weggange von Hohenheim 1845, die Eustodie derselben anderen Händen übergab, zählte sie 800 Geräthschaften, und zwar sowohl landwirthschaftliche als technologische und forstliche, deren Werth im Inventar der Anstalt zu 4000 fl. angeschlagen war. Die geringen für die Sammlung bestimmten Mittel hätten allein eine solche Vervollständigung nicht bewerkselligen können, sie wurde nur möglich durch zahlreiche Geschenke, die ihr von Gönnern und Freunden der Anstalt zukamen, was hier dankend zu erwähnen ist.

Die nachfolgenden Eustoden der Modellfammlung strebten mit Sifer nach deren Bermehrung und Bervollkommnung, auch wurden nach und nach mehr Mittel für dieselbe bewilligt, welches eine Erweiterung ihrer Localitäten nothwendig machte. Wiederholt wurden Sichtungen der Sammlung vorgenommen, so besonders im Sommer 1861. Man schied schon vorher, 1855, die Baumodelle und die forstliche Modellfammlung von derselben, und stellte beide mit den übrigen forstlichen Sammlungen in dem damals neu eingerichteten nörblichen Saale unter der Kuppel auf, auch wurden die älteren Geräthe ausgeschieden und mit einigen anderen, als sogenannte historische Sammlung, in welcher sich unter anderem auch Modelle landwirthschaftlicher Geräthe des Himalaya, von den Gebrüdern Schlagintweit der Alabemie geschenkt, besinden, in einem besonderen Raume ausgestellt.

Ungeachtet bieser mehrere hundert Nummern umfassenden Ausscheibungen, bestand die Modellsammlung 1863 aus 1250 Rummern, wovon ungefähr 3/5 Seräthe und Waschinen in ihrer wirklichen Größe, und 2/5 Modelle ausmachten. Gegenwärtig umfaßt die Sammlung 1600 Rummern, deren Gegenstände nicht nur den Acer- und Wiesenbau und die Thierproduction, sondern auch die landwirthschaftliche Technologie, den Wein-, Obst- und Gemüsebau, die Gestügel- und die Bienenzucht betressen. Der Jahresetat für die Sammlung ist seit 1867, inclusive 50 kl. für technologische Wodelle, auf 500 kl. erhöht werden.

In ben letten Jahren murben aber gur Anschaffung neuer großer Maschinen, als ba sind: Mähes, Erntes und Dreschmaschinen, heuwenber,

1. 65

Had- und Saemaschinen u. f. w. sehr bebeutenbe Summen verausgabt, auch ein Lokomobil erworben, welche Gegenstände in einem sehr geräumigen Magazin im Wirthschaftshof ausbewahrt werben.

### 3. Die Wobenfammlung.

Den Grund zur Bobensammlung legte Director von Ellrichshaufen. Die Bahl ber Bobenproben, bie, um fie anfeuchten ju konnen, in irbenen flachen Gefäßen aufbewahrt murben, mehrte fich bis jum Jahre 1842 bis auf 70. Obichon bie Quantitäten ber Bobenproben und ihres Untergrundes fehr beträchtlich waren, burchschnittlich je 1/2 Rubiffuß bei bem Aufstellen betrugen, fo ichwanden bie meisten boch nach und nach bis auf unbebeutende Reste, aus bem Grunde, als fie nicht in verschloffenen Gefäßen aufbewahrt murben. Man fand fich baber unter ber Direction bes herrn von Balg, 1860, veranlaßt, die Bobenfammlung zu erneuern. Roch größere Quantitäten als vorher murben sowohl von ben Bobenarten, als von berem Untergrunde, meiftens von Director von Balg und bem Lehrer ber Geognofie, vorzugeweise innerhalb ber Grenzen Burttembergs, bas eine gang außerorbentlich große Mannigfaltigfeit an Bobenarten aufzuweisen hat, gefammelt, boch lieferten auch intelligentere und mit ben geognostischen Berhältnissen bes Landes vertraute Landwirthe, auf besondere Unweisung bagu, mehrere Broben. Auf Diese Beife find weit über 60 unter fich fehr verschiebene Bobenarten gesammelt worben, und bedarf die Sammlung nur noch einer geringen Erganzung, um als eine gang vollständige angesehen werden zu konnen. Gine beffere Aufstellung in mit Blasbedeln verschließbaren Raftchen gewährt ihr jest binreichenben Schut.

Neben biefer Sammlung wurde noch eine zweite kleinere angelegt, welche aus besonders interessanten, hauptsächlich in Glafern befindlichen Bobenarten, porzugsweise aus ferneren Gegenden stammend, besteht.

# 4. Die Dungersammlung.

Erft 1862 wurde sie begonnen und seitbem vermehrt. Sie umfaßt bie natürlichen mineralischen Düngemittel, Mergelarten, Gyps, Chilisalpeter 2c., die Guanoarten, Knochenmehl und eine Neihe künstlicher Düngemittel.

I.

### 5. Die Wollsammlungen.

Die eine biefer Sammlungen kann in ihren Anfängen als eine ber ältesten Sammlungen Hohenheims angesehen werben, benn schon 1822 wurde ber Grund zu berselben gelegt. Seit jener Zeit wurden alljährlich von je brei Sprungböden und je brei Mutterschafen der Hohenheimer Landesstamm: Schäferei Bollproben von dem Blatt und der Schwanzwurzel genommen und in Glaskästen ausbewahrt. Auf diese Weise stellt diese Sammlung eine eigentlich historische Sammlung der Wollproduction Hohenheims dar.

Neben biefer altesten ber Wolfammlungen murbe eine zu Demonftrationen bienenbe Sammlung angelegt, burch welche bie verschiedensten Eigenschaften und Fehler ber Wolle reprafentirt werben.

Weiter wurden Wollsammlungen auswärtiger berühmter Schäfereien erworben, so wie die von Joppe in Rostod ausgegebenen Wollsammlungen.

Endlich ist einer sehr schönen und reichhaltigen Sammlung von Wolfmustern der hauptsächlichsten württembergischen Schäfereien Erwähnung zu thun. Diese Sammlung, eine Zierde des die Wolfsammlungen bergenden Saales, hat die Königliche Centralstelle für die Landwirthschaft aufertigen und bei der allgemeinen Ausstellung in München 1854 und bei der in London 1862 aufstellen lassen.

### 6. Die forflichen Sammlungen.

Die forstlichen Sammlungen bestehen aus einer Geräthes und Modellssammlung, einer sorstlichen Producten-Sammlung und einer technologischen Producten-Sammlung. Erst seit dem Jahre 1855 sinden sich diese Sammlungen vereinigt in dem nördlichen Saal unter der Ruppel aufzgestellt.

Muthmaßlich wurde der Grund zu diesen Sammlungen von ben jeweiligen Lehrern der Forstwissenschaft schon in den ersten Jahren des Bestehens der Atademie gelegt, indem sie selbst sammelten und Freunde und Gönner derfelben veranlaßten, interessante forstliche Gegenstände für die Sammlung einzusenden. Es war dieß selbst später noch ein Hauptmittel zu ihrer Vergrößerung, da lange Zeit ein besonderer Fonds für

bieselben nicht vorgeschen mar. Erft im Jahre 1833 murbe, wie wir fcon oben ermähnt haben, befchloffen, die für die Modellsammlung ausgesetten jährlichen 100 fl. auch auf forftliche Mobelle auszubehnen, und erft feit 1858 ift eine jahrliche bestimmte Summe für biefe Sammlungen ausgeworfen, welche im erften Jahre 75 fl., in' ben folgenben acht Jahren jährlich 100 fl. betrug und feit einem Jahre auf 150 fl. erhöht murbe. Um fo mehr verdient ber Gifer und bie Thatigkeit ber jeweiligen Lehrer bes Forftfachs Anerkennung, als es ihnen trop biefer Sinderniffe gelang, eine febr reichhaltige Cammlung ju Stanbe ju bringen. Der hauptfachlichfte Bumachs berfelben ftammt jeboch aus ber fpateren Beriobe ber Atademie, benn es werden noch im Programme berfelben von 1836/37 unter ben forftlichen Sulfemitteln außer einer "mit bem Inftitut in Berbindung stehenden Balbflache" nur eine Bolzbibliothet und eine Balbfamensammlung namhaft gemacht, und erft etwas fpater geschieht in ben Borlefunasankundigungen auch einer forfilichen Broducten : Cammlung Erwähnung.

Die forstliche Geräthes und Mobellsammlung zählte bei ber Sonderaufstellung 1855 nachezu 300 Rummern und hatte sich bis zum Jahre 1865 auf 450 Rummern vermehrt. Gegenwärtig besteht dieselbe aus eirea 500 Rummern, darunter manche Geschenke.

Die forstliche Producten: Cammlung, welche besonders reich ist an verschiedenartigen Holzsammlungen, wurde zuerst dei der Auslösung des Königlichen Forstraths, 1827, bereichert, indem bessen Sammlungen, namentlich eine sogenannte, von Prosessor hinterlang in Nürnberg gesertigte Holzsibliothet und eine Holzsamensammlung, die zum Zwecke der Brüfung der Forstcandidaten angelegt worden war, an das Institut Hohenheim überging. Bedeutenderen Zuwachs erhielt die Sammlung erst in den letzten zwanzig Jahren, so insbesondere durch eine große Sammlung von in verschiedener Weise hergerichteten Hölzern, welche von Forstrath Dr. Nördlinger zu auszehehnten Untersuchungen benützt wurden, deren Resultate er in seinem Werke: "Die technischen Sigenschaften der Hölzer von Dr. Hermann Nördlinger, Stuttgart 1860" mitgetheilt hat. Sine Sammlung von 284 australischen Holzarten wurde ebensalls durch ihn für Hohenheim unentgeldlich erworden.

Andere interessante Holzsammlungen, pathologische Gegenstände, Sammlungen von Insecten, Anospen u. f. w., auch die Jagdennde und

68 I.

bie hegung forftlich nutlicher Bogel betreffenbe Gegenftanbe wurden ju verschiedenen Zeiten bem Borhandenen eingereiht.

Die technologische Productensammlung ift späterer Entftehung als die vorige, bennoch gegenwärtig von beträchtlicher Ausbehnung. Sie hat in neuester Zeit besonders durch die Art ihrer Ausstellung in Glasschränken gewonnen, während die sie betreffenden Objecte, als da sind an 60 Sorten Meiler- und Ofenkohlen von verschiedenen Holzarten, allerlei Producte der trodenen Destillation, der Harz-, Rusund Potaschereitung, serner eine Menge die Holzwaarenindustrie betreffende Gegenstände, früher aröftentheils offen ausgestellt waren.

### 7. Die naturhiflorifden Sammlungen.

Wie die meisten der schon betrachteten Sammlungen, befanden sich auch die naturhistorischen Sammlungen, den geringen auf sie zu verwendenden Mitteln entsprechend, längere Zeit in einem unvollsommenen Zustande. Wohl wurde gleich dei Gründung der Akademie eine kleine Naturaliensammlung angelegt, dieselbe erhielt aber bis gegen die Mitte der breisiger Jahre einen im Sanzen nur unbedeutenden Zuwachs. Erst von da an datiren bedeutendere Acquisitionen.

### a. Die mineralogifden Sammlungen.

Gegenwärtig gehören biese Sammlungen zu ben umfassenbsten, welche bie Atabemie besitht, und bürften gleich reiche Sammlungen bieser Art an anderen lands und forstwirthschaftlichen isolirten Lehranstalten kaum existiren.

Der ältesten mineralogischen Sammlung, welche nicht nach einem bestimmten Plane angelegt war und meistens sehr unvollsommene, zum Theil ganz werthlose Exemplare enthielt, wurde zuerst eine aus 400 Rummern bestehenbe geognostische Sammlung des Heibelberger Mineralien-Comptoirs angereiht. Eine eigentliche geognostische und petresactologische Sammlung war vorher nicht vorhanden. Für die Bersammlung der beutschen Natursorscher in Stuttgart im Jahre 1834 waren aus verschiedenen Gegenden Württembergs Suiten von Felsarten eingeschickt worden, von welchen an Hohenheim eine vollständige des Salzbergwerks Wilhelmsglück gelangte, von den übrigen aber nur vereinzelte Handstücke. Unter der Direction des Herrn von Wecherlin, welcher die Bemühungen

um bie Bervollständigung aller Sammlungen eifrig unterftütte, gelang es, eine ziemlich reichhaltige ornctognoftische Sammlung zu erwerben. welche bie wesentlichfte Grundlage ber jetigen ornctognoftischen Sammlung bilbet. Die bermalige geognoftische und petrefactologische Cammlung erhielt im Jahre 1853 einen bebeutenben Bumachs burch bie Konigliche Centralftelle für bie Landwirthichaft, welche aus ihrer Raturalienfamm= lung, als biefe bem Bereine für vaterländische Raturtunde in Burttemberg übergeben murbe, alle nicht murttembergischen Raturproducte ber Afademie jur Berfügung ftellte. An Gefchenken von Angehörigen ber Afabemie ift hervorzuheben: eine größere Angahl tertiärer Berfteinerungen aus Sicilien und werthvoller Saugethierrefte aus Beftvhalen, beibes von bem früheren Sobenbeimer Stubirenben, Berrn vom Rath. Seit 1840 biente ferner ber fur bie Sammlung ausgesette jahrliche Fonds, welcher bis sum Jahre 1860 nur 50 fl., und von da an 75 fl. betrug, zu beren Bervollständigung, wie benn auch gablreiche Ercurfionen und Reifen bes Cuftoben ber Cammlung ju ihrer Bergrößerung mitwirften.

Nachbem bie Sammlung beinahe schou ihre jetige Ausbehnung erreicht hatte, sehlte es boch immer noch an einer zwechnäßigen Ausstellung berselben. In Schublabenkästen verborgen, wanderte sie, wie so manche andere Sammlung des Instituts, namentlich auch die botanischen und zoologischen Sammlungen, in verschiedenen Localitäten hernm, dis endlich 1859 ihr ein Saal im westlichen Schloßstügel, neben den Sälen der Modellssammlung, eingeräumt wurde, woselbstügel, neben den Sälen der Modellssammlung, eingeräumt wurde, woselbstügel, neben den Sälen der Anntellung in großen Glasschränken, deren Anschaffung nahezu 800 st. ersorderte, jest ausgestellt sindet. Sämmtliche in diesem Saal besindlichen mineralogischen Gegenklände umfassen 8000 Rummern.

Außer dieser Sammlung ist noch eine weitere oryctognostische, geognostische und mineralogische Sammlung, von mehr als 4000 Nummern vorhanden, welche zu Bersuchen, Demonstrationen u. s. w. bei den mineralogischen Borlesungen benützt wird. Diese Sammlung besindet sich, zusgleich mit einer aus gegen 800 Nummern bestehenden geognostischen Sammlung des aargauischen Jura's, in gewöhnlichen Mineralienkästen in einem an den Hörsaal für Mineralogie anstoßenden Zimmer ausbewahrt.

### b. Bie botanifden Sammlungen.

Obschon dem Unterricht in der Botanik dis zum Jahre 1840 an der Akademie viel mehr Zeit gewidmet wurde, als dem der Mineralogie, so daß z. B. von 1828 dis 1840 Apotheker Schumann jährlich 6 dis 8 Stunden in der Woche botanische Vorlesungen, in der Regel nur im Sommersemester hielt, während Geognosie von Gwinner zu derselben Zeit jährlich einmal in zwei wöchentlichen Stunden vorgetragen wurde, so blieben doch damals die botanischen Sammlungen hinter den mineralogischen weit zurück, ja man darf sagen, daß sie dis zum Jahre 1839 so gut als ganz sehlten, denn ein Herbarium von einigen hundert der gewöhnlichsten Pflanzenarten in sehr geringen Exemplaren ist kaum nennenswerth, andere botanische Sammlungen sehlten aber dis dahin ganz. Erst 1839 wurde aus der Berlassenschaftsmasse des Obersorstraths Gatterer in Keitelberg eine aus nahezu 5000 Rummern bestehende Samensammlung erworden.

Gegenwärtig besitht bie Akademie außer dieser Gatterer'ichen Samenssammlung noch mehrere andere Samens und Früchtesammlungen, darunter zwei größere von der Königlichen Centralstelle für die Landwirthschaft erhaltene, von zusammen über 1700 Rummern, mehrere kleinere, aber vollsständige Sammlungen von Waizenarten, Maiskolben, Getreideähren u. s. w., mit einer Sammlung öconomischer Sämereien aus dem Himalaya, von den Gebrüdern Schlagintweit gesammelt und von dem höchsteligen König Wilhelm der Akademie zum Geschenke gemacht. Seit 1840 ist ferner eine mehrere hundert Rummern umfassende Samens und Früchtesammlung angelegt worden, deren Gegenstände einzeln während des Vortrags unter den Juhörern circuliren.

An Herbarien sind jest vorhanden: ein allgemeines Herbarium von 7000 Arten und Abarten, in mehr als 20,000 Eremplaren, das 1865 angekaust wurde; ferner mehrere specielle Sammlungen getrockneter Pflanzen, so 3. B. eine Sammlung von allen öconomischen Pflanzen, andere Sammlungen von Getreibearten, Intergräsern u. f. w., von Ernptogamen: Schärer's Lichenes helvetici exsiccati, Junt's cryptogamische Sewächse, Nabenhorn's Schmaroherpilze in zehn Centurien u. f. w.; serner noch mehrere tausend Arten von Fleischer in Kleinasien, von Müller auf der Jusel Sardinien, von Endreß in den Pyrenäen, von

Schimper und Rotichy in Abeffinien und Rubien gesammelte Pflanzen. Die meiften biefer Sammlungen sind Geschenke ber Königlichen Centralitelle für die Landwirthichaft.

Seit 1840 wurde aber weiter auch eine besondere phytotomische Sammlung mit zahlreichen, namentlich auch mikroscopischen Präparaten, und eine pflanzenpathologische Sammlung angelegt, serner viele Modelle von Blüthen und Früchten und von Schwämmen erworden, so daß der Lehrapparat für das Fach der Botanik ein für die hiesigen Lehrzwecke ausreichender, wenn schon noch nicht ganz vollständiger, genannt werden kann. Der Fonds für die botanischen Sammlungen ist derselbe, wie für die mineralogischen Sammlungen. Mit Ausnahme der meisten Samensammlungen werden sie mit einem Theil der mineralogischen Sammlungen in einem mit dem Hörsal für Botanik und Geognosie in Berbindung stehenden Jimmer, das zugleich als Arbeitszimmer des det treffenden Lehrers dient, ausbewahrt.

### c. Die goologifden Sammlungen.

Der wesentlichste Grund zu biefen Sammlungen wurde 1834 burch Antauf einer Sammlung ausgestopfter Bogel aus ber Berlaffenichaft bes Rinangfammerbirectore von Sentter in Ludwigeburg gelegt. ber veralteten Methobe fanben fich bie Bogel, beren es über 300 Arten meift einheimischer waren, in fleinen tragbaren, vornen mit einer Glastafel versebenen Raften. Durch bie Musmerfung eines jahrlichen Fonds von 100 fl. im Jahre 1840 gelang es, nach einigen Jahren auch in anderen Richtungen die Sammlung ju erweitern, namentlich bie wichtigeren, land- und forstwirthichaftlich nuglichen und ichablichen Caugethiere und Revtilien, die in ber Cammlung noch fehlten, gu erwerben, fo wie auch eine Sammlung zootomischer Braparate, behufs bes Unterrichts in ber allgemeinen Boologie, anzulegen. Das Neuerworbene, wornnter auch viele ber Sammlung noch fehlende ausgestopfte Bogel, murbe in großen Glasichränten untergebracht. Auf Anregung bes bamaligen Lehrers ber Boologie gelang es bem Director von Bedberlin, eine große Angahl von Doubletten bes Königlichen Naturalienkabinets in Stuttgart uneutgelblich ju erhalten, burch welche bie Cammlung besonders an Infecten und Condylien bereichert murbe. Gin werthvolles Beichent erhielt Die Samm= lung von Seiner Majestat bem bochftfeligen Konig Bilbelm, beftebend in

einem Tableau von ber Seibenraupe in allen ihren Entwidlungsflufen, und in einer Sammlung ber wichtigsten schädlichen Schmetterlinge, beibe von Dr. Kolenati in Prag angefertigt.

Einen weiteren unentgelblichen Zuwachs erhielt die Sammlung durch Ueberlassung einer größeren Anzahl ausgestopfter Säugethiere und Bögel, uebst einigen anderen zoologischen Segenständen, aus der Sammlung der Königlichen Centralstelle für die Landwirthschaft im Jahre 1853. Endlich machte Baron von Müller, nach der Nückfehr von seinen Neisen in Afrika, der Akademie ein Seschenk mit von ihm gesammelten Bogelbälgen. Bis 1867 betrug von 1840 an der jährliche Fonds für die zoologische Sammlung 100 fl. Im Jahre 1867 wurde er auf 150 fl. erhöht und zugleich eine Extrasumme zur Vervollständigung der Insectensammlung und zu einer neuen Ordnung und Ausstellung der ganzen Sammlung bewilligt.

### 8. Sammlungen für die verschiedenen Beferinarfacher.

Diefe Sammlungen bestehen

- 1) aus sehr werthvollen Praparaten von Zeiler in München und von Auzoux in Paris, 3. B. bas Gehörorgan, Auge, Respirationswerkzeuge, anatomisch praparirte Fußtheile; ferner aus Steleten von Pferben und ber übrigen Hausthiere, für den anatomisch-physiologischen Unterricht;
- 2) aus pathologischen Gegenständen und Präparaten, die zum Unterricht in der Pferdekenntniß nühlich sind, namentlich Knochenwucherungen, Zoolithen u. s. w.;
- 3) aus einer sehr reichen Sammlung von Pferbe-, Rindvieh- und Schaf-Kiefern;
  - 4) aus einer Sammlung von Eingeweibewürmern in Beingeift;
- 5) aus einer pharmacognoftischen Sammlung, welche eine mehr practische Grundlage für die Borlefung über specielle Arzneimittellehre bilbet;
- 6) aus einer hausapotheke mit ihren Materialien und ben nöthigsten Geräthen;
- 7) aus einem thierärztlichen Instrumentarium, bas neben ben Instrumenten für bie gewöhnliche thierärztliche Praxis auch bie Instrumente und Apparate für bie in ben Vorträgen abgehandelten Operationen, sowie für bie Gülfeleistungen bei schwierigen Geburten, enthält;

8) enblich aus einem von Professor Dr. Rueff hergestellten Phantom (die hintere Hälfte einer Auh in natürlicher Größe barstellenb), welches ben Studirenden Gelegenheit gibt zur Einübung aller möglichen Hülfeleiftungen bei Geburten.

Die meisten bieser Gegenstände sind von dem dermaligen Lehrer der Thierheilkunde angeschafft worden, obschon die Grundlage zur anatomischen und pathologischen, sowie zur Kiesersammlung schon in früherer Zeit gelegt wurde, wie denn auch die Hausapothese, das Infrumentarium und anderes, die thierärztliche Praxis Betressend, den früheren Thierärten der Alademie zu Gebote stand. Die normale für diese Sammelungen jährlich zu verwendende Summe beträgt jeht 100 fl.

# 9. Die Sammlung für Befchlagkunde.

Eine Sammlung von verschiebenen mifgestalteten Sufen und verschiebenen Quseisen wird schon 1842 unter ben Lehrmitteln aufgeführt. Seitbem aber hat diese Sammlung, sowohl an Präparaten als an Quseisen, eine solche Ausbehnung gewonnen, daß sie zu den reichsten dieser Art gehört, was dadurch erreicht wurde, daß alle in der Literatur oder im Berkehr mit Fachmännern bekannt gewordenen Vorschläge und Ideen im Gebiete der Hufbeschlagkunde hier zur Aussührung gebracht wurden.

Bon ben im Vorstehenden besprochenen Sammlungen befinden sich bie Wolfammlungen, die Samensammlungen, die zoologischen Sammlungen und die anatomischen und pathologischen thierärztlichen Sammlungen, nehst dem genannten Phantom und der Sammlung für Hufsbeschlagtunde seit 1855 in dem südlichen Saal unter der Kuppel des Schlosses aufgestellt.

### 10. Das phpftkalifde Rabinet.

Die Entstehung bes Hohenheimer physikalischen Rabinets fällt mit ber Gründung ber Akademie zusammen. Wie bereits in dem die Gründung betreffenden Abschnitte bieser geschichtlichen Mittheilungen angegeben wurde, verwilligte die Großmuth der höchstesligen Königin Katharina damals dem Institute aus Ihrer Privatkasse eine Summe von 1000 fl., besonders zur Anschaffung von mathematischen und physikalischen Instrumenten. Aus dem physikalischen Kabinet der ehemaligen hohen Karls-

schule wurbe eine Reihe von Apparaten erworben, und nach und nach, unter Erwerbung eines vollständigen Mesiapparates, mittelst eines jährlichen Fonds von 100 st. der Sammlung eine Ausdehnung gegeben, wie sie sich an den höheren württembergischen Realschulen vorsindet.

74

Seit 1864 wurden bis 1868, ohne die jährliche Etats-Summe, welche 1867 auf 200 fl. erhöht wurde, 1800 fl. zur Ergänzung des physikalischen Kadinets, verausgadt. Sehr werthvolle Apparate sind angeschafft worden, von denen wir beispielsweise nur ansühren: eine Helmbolh'sche Doppelsirene von Sauerwald in Berlin; Holh'sche Influenzemaschine; Tangenten Boussole; einen Thermomultiplicator von Karl in München; Gaisschen Funkeninductor; Theodolith von Hosmechanitus Siever in Darmstadt; elektrischer Regulator nach Foucault, nebst Zubehör von Dubosocq in Paris 2c. 2c.

Das ganze Kabinet ift jett neu geordnet und in ben füblichen Parterrelocalen bes öftlichen Schlofffügels untergebracht.

### Das demifde Laboratorium.

Mit Gründung der Akademie wurde auch zugleich ein chemisches Laboratorium in benjenigen Hintergebäuden des Schlosses, welche gegenwärtig der Speisemeisterei dienen, eingerichtet. Ohne wesentliche Bersänderungen blieb es daselbst die zum Jahre 1840. In eben diesem Jahre wurden im oberen Stock des westlichen Flügels des Schlosses drei Himmung erhielt. In einem an diesen Hortrag über Chemie seine Bestimmung erhielt. In einem an diesen Hortrag über Chemie seine Bestimmung erhielt. In einem an diesen Hortrag über Chemie seine Bestimmung erhielt. In einem an diesen Hortrag über Chemie seine Bestimmung erhielt. In einem an diesen Hortrag über Chemie seine Bestimmung erhielt. In einem an diesen Hortrag über Chemie Lokale wurde nunmehr das chemischen Fenster in Berbindung stehenden Lokale wurde nunmehr das chemischen Sammlungen und Apparate untergebracht werden nuchten, war aber zu klein, um darin Ginrichtungen zu chemischen Uebungen für die Studirenden herzustellen. Bis zum Jahre 1854 diente dasselbe nur dem Lehrer der Chemie und seinen Assistanten. Die Bedürfnisse des Laboratoriums waren mit-jährlichen 200 st. zu bestreiten.

Rach der Berufung des Professor. Dr. Wolff im Jahre 1854 an die Akademie wurde unter bessen persönlicher Leitung im östlichen Flügel des Schlosses das neue Laboratorium für Agriculturchemie, ein Hörsaal für die chemischen Vorträge und eine Wohnung für den Professor der Chemie gebaut und eingerichtet. Der größte Theil des Parterres des

ausgebehnten Schlofflugels fand hierzu feine Berwenbung. Das Laboratorium erhielt eine vollständige Ausruftung, hauptfächlich für agriculturchemifche Zwede und umfaßt, außer ben nöthigen Borrathefammern, zwei febr große und zwei fleinere Locale. Bon ben größeren Räumen fand ber außere feine Berwenbung für bie Aufstellung ber Deftillir: apparate, gemauerter Glubofen, eines Erbmann'ichen Muffelofens u. f. m., ber innere fur bie Ginrichtung von 15 Arbeiteplaten fur Stubirenbe, neben einem weiteren fur ben Affiftenten. Die Geräumigkeit ber erfteren Arbeitsplage erlaubt felbft eine boppelte Befetjung berfelben. Außerbem befinden fich Trodenichrante, Abbampiheerbe mit Glasichranten überbedt, ein Bafferftein mit Regenwaffer, ju gemeinschaftlichem Gebrauch in biefem Locale. Bon ben fleineren Räumen wurde ber eine zu einem Bagen= gimmer und zur Aufstellung ber chemischen Braparate, ber anbere gu einem Privatlaboratorium bes Dirigenten hergerichtet. Diefe Ginrichtung blieb bis 1866 im Befentlichen unverändert. 3m genannten Jahre aber murbe bas Brivatlaboratorium in ein Arbeitszimmer bes Brofeffors ber Chemie umgewandelt und ersteres in bas außere größere Local eingebaut. In bem Jahresetat maren für bas neue Laboratorium anfänglich 300 fl. aufgenommen, biefe Summe murbe fpater auf 400 fl. und 1867 auf 500 fl. erhöht.

Wir haben in Vorstehenbem eine gebrängte Darstellung ber Gründung und Weiterentwicklung berjenigen Lehrmittel ber Akademie gegeben, welche ber letteren ausschließlich angehören. Das chemische Laboratorium zwar bient zugleich auch mehr practischen Zweden, insosern in bemselben für Richtangehörige der Akademie Untersuchungen vorgenommen werden, immerhin aber ist es boch hauptsächlich für Lehrzwecke bestimmt. Diese Darstellung, wie gedrängt immer sie gegeben werden mußte, läßt nichtsbessoweniger auf das Sicherste erkennen, daß die Akademie auch in dieser Richtung keinen Stillstand ersahren hat, sondern dem Fortschritt der Wissenschaften nach Kräften gefolgt ist. Dasselbe kann auch von den übrigen Sinrichtungen des Instituts Hohenheim gesagt werden, welche, wenn schon auch als Lehrmittel benützt werdend, mehr oder weniger wirthschaftlichen Zwecken dienen. Bon diesen Einrichtungen sieht noch als Unterrichtsmittel in einer engeren Beziehung zur Akademie:

### Der botanifche Garten.

Der botanische Garten wurde 1829 angelegt und dazu ein Areal von ungefähr 15 Morgen genommen. Dieses Areal hatte unter dem Herzog Karl zur Aufstellung der Orangerie und als Aufsahrt zum Schlosse gedient.

Die neue Anlage hatte nicht blos die Bestimmung, ein Hussestigum Unterricht in der Botanik zu werden, sondern hauptsächlich auch zur Berschönerung der Umgedung des Schloses beizutragen. Der sogenannte botanische Garten erhielt daher mehr den Character eines schönen Parks, als den eines gewöhnlichen botanischen Gartens. Bier von einander durch große mit Gesträuchgruppen besetzte Rasenplätze getrennte Abtheilungen, von zusammen etwa vier Morgen Flächeninhalt, wurden für die Cultur der öconomischen und anderer Krautgewächse bestimmt, ein größerer Theil des Areals zu einem geschlossenen forstlichen Arboretum angelegt, und das Uebrige zu den ebengenannten Rasenplätzen benützt. Der höchstelige König Wilhelm erleichterte die erste Anpstanzung mit Holzgewächsen durch unentgelbliche Abgabe je eines Exemplares von jeder Holzart aus der erotischen Baumschule.

Diese ursprüngliche Sinrichtung bes Gartens ist im Wesentlichen unverändert geblieben, wohl aber sind seither in Betreff der im Garten cultivirt werdenden Pflanzen vielsach zeitgemäße Beränderungen vorgenommen worden, auch wurde der Garten ringsum mit einer Maulbeerhede umgeben. Während die Jahl der öconomischen und sorklichen Rutpflanzen des botanischen Gartens 1832 in dem Programm des Inkituts zu 600 Arten sich angegeben sindet, beträgt die Jahl der jeht in demsselben sich sindenden Pflanzen gegen 2000 Arten und Abarten, darunter gegen 400 Arten im Freien ausbauernder Holzgewächse.

Bu Bersuchs- und zugleich zu Lehrzweden bienen wie ber botanische Garten, ferner auch bie Bersuchsfelber, ber Gemufegarten, ber Weinberg und bie Obstbaumfcule.

### Die Berfuchsfelder.

Director von Schwerz bestimmte schon 1822 einige Grundstüde bes Meiereiselbes zu Bersuchen. Richt weniger benn 72 verschiedene Fruchtfolgen sollten anschaulich gemacht und in ihren Wirkungen versalichen werben.

Diese Art von Versuchen änderte Director von Ellrichshausen 1829 um. Es wurden von da an auf dem Versuchsselbe auch solche öconomische Sewächse angedaut, deren Werth zum Andau im Großen erst zu ermitteln ist, sodann überhaupt landwirthschaftlich interessante Pslanzen, die dem gewöhnlichen Felddau nicht dienen. Das Feld erhielt dabei die Bestimmung, Erfahrungen über Behandlung, Düngung, Culturkosten, Ertrag, u. s. w. zu sammeln. Zu dem Ende wurden Abtheilungen von je 1/4 Worgen gebildet, welche 1834 auf 96 vermehrt wurden. Seitbem hat keine Veränderung in der Anlage des Versuchsselbes stattgefunden. Was die anzgestellten Versuche und gesammelten Ersahrungen betrisst, so sind dieselben im Bochenblatt sür Lands und Hauswirthschaft und in anderen Zeitzschriften verössentlicht worden.

Die im botanischen Garten und auf bem Versuchsfelbe gewonnenen Sämereien werben seit 1829 in einem besonberen Magazine, gewöhnlich ber Samenboben genannt, ausbewahrt und hier auf Nechnung ber beiben Anstalten billig abgegeben.

Der Gemuse= und Blumengarten, letterer mit zwei Gewächshäusern, wurde 1843 und 1844, hauptsächlich als Unterrichtsmittel für die damals in's Leben gerusene Gartenbauschule, angelegt. Ersterer dient zugleich zu Demonstrationen für die Studirenden der Atademie und letzterer hat, wie der botanische Garten, lebende Pflanzen für den botanischen Unterricht an der Atademie zu liefern.

Der Weinberg auf ber Markung von Kemnath kam 1848 und 1852 in ben Besit bes Instituts. Seit seiner Erwerbung sind viele neue Rebsorten angepstanzt und verschiedene Schnitt: und Erziehungsarten zum Zwecke von Demonstrationen im Weinbau eingeführt worden. Nur in guten Weinjahren wirst er einen materiellen Rugen ab.

Die Obsitaumschule ist älter als die Atademie. Als Herzog Karl in Hohenheim resibirte, wurde sie schon gegründet, und beren erste Anlage von dem Bater des Tichters Schiller besorgt. Nach dem Tode des Herzogs wurde sie Staatsanstalt mit der Bestimmung, auf die Berzbesserung des Obsitaues im Lande hinzuwirken. Ihr Areal betrug 1801 nur zwei Morgen, wuchs aber dis 1829 zu 25 Morgen an. Im lett-

genannten Jahre ging sie mit ihrer ursprünglichen Bestimmung an das Institut Hohenheim über. Bis zum Jahre 1830 war sie auf einen Umfang von über 67 Morgen angewachsen, inbegrissen die in der Umzäunung besindlichen Wege, mit älteren Bäumen besetzen Nasenplätze, Saatländer für Wildlinge u. s. w. Als sich aber der Obstdau im Lande mehr und mehr hob, insbesondere in vielen Landeszegenden Obsidaumsschulen entstanden waren, wurde nach und nach ihr Areal, die Mutterzgärten inbegrissen, dis auf etwas über 20 Morgen vermindert.

Die Obsitbaumschule bient häufig zu Demonstrationen und zu practischen Uebungen für die Studirenben.

Bon anderen besonderen Wirthschaftszweigen, welche von den Lehrern als Unterrichtsmittel benügt werden, sind noch zu nennen: die Seiden zrauperei, die Flachsbereitungsanstalt, und ganz besonders die landwirthschaftlich ztechnologische Werkstatt. Wir stellen lettere voran und lassen über dieselbe Herrn Professor Siemens, welcher seit 30 Jahren ihr vorsteht, in Nachstehendem Auskunst ertheilen.

### Die landwirthichaftlich - tedinologische Werkftatt.

Dieselbe wurde schon in den zwanziger Jahren durch Berlegung der auf der damaligen Staatsdomaine Denkendorf betriebenen Rüben-Zuder-Fabrik, sowie durch die Einrichtung einer kleinen Brennerei und Brauerei hier gegründet. Sie befindet sich in den Räumen, welche früher für die herzogliche Orangerie und Hosftüche bienten.

Die Einrichtung ber Zuderfabrik war wohl die erste berartigeFabrik, welche nach französischem Muster die Kochungen mittelst Dampf
bewerkstelligte, sie erhielt 1841 durch die Anschaffung eines größeren
Dampfkessels, neben dem bisherigen Reide und Stoßverfahren, ferner durch
die Anschaffung neuer Desecationspfannen, Kübenwäsche und geschlossener
Kohlenfilter, dann 1845 durch die Ausstellung einer neuen Reide und
einer Centrisugalmaschine, 1850 eine Dampsmaschine für das disherige
Göpelwerk, eine solche Erweiterung, daß täglich 100 Etr. Küben darin
zu verarbeiten sind. Die gegeuwärtig ungünstigen Verhältnisse der Zudersabrikation überhaupt, namentlich für einen so kleinen Betrieb, bei der
hohen Besteuerung und theuren Brennmaterialien, dann der Mangel

sachverständiger Arbeiter, lassen ben Betrieb auf die für den Unterricht nöthigen Demonstrationen um so mehr beschränken, als die seit 1850 in dieser Branche gemachten Berbesserungen, die nicht ohne größeren Aufwand einzusühren sind, hier fehlen.

Die Sinrichtung ber Brennerei, die bis 1837 nur aus einer einfachen Brennblase mit directer Feuerheizung, einem Kartossel-Dampsfaß und Quetschmühle bestand, erhielt in diesem Jahre eine wesentliche Bervollständigung durch die Herstellung eines Damps-Destillirapparats, einer eigenthümlichen Zerkleinerung und Meisch-Borrichtung für die tägliche Berarbeitung von 20 Ctr. Kartosseln. In neuerer Zeit wurde die Sinrichtung durch die Aufstellung eines kleinen Feinsprit-Apparats und wesentlichen Theile eines Apparats zur kontinuirlichen Destillation, sowie durch die Sinrichtung einer Meischühle mit Bentilation vervollständigt. Auch sind die Borrichtungen zu der verschiedenartigen Verarbeitung von Juckerrüben zu Branntwein nach und nach hier in Anwendung gedracht. Außer diesen für den Betrieb bestimmten Sinrichtungen siedennstrationen noch kleinere Apparate verschiedener Construction zu Gebote.

Der Betriebsumfang ber Brennerei beschränkt sich seit bem Gintritt ber Kartoffelkrankheit meist auf die für ben Unterricht nöthigen Demonstrationen.

Die Bierbrauerei erhielt 1837 im Wesentlichen ihre jetige Einrichtung, nur wurde die vorzugsweise für sie bestimmte Darreinrichtung
1864 erneuert, und statt der bisherigen Kühle von Holz, eine solche von
Eisen hergestellt. Auch wurden in letter Zeit verschiedene GinmeischBorrichtungen angeschafft und der Psannen-Feuerung eine eigenthümliche
Einrichtung gegeben.

Der Mangel eines geeigneten Lagerkellers erlaubt es nicht, ben Betrieb über die zum Unterricht nöthigen Demonstrationen auszudehnen; bei diesem werden aber alle die verschiedenen Mälzungsz, Meischz und Sähr-Methoden ausgeführt. Zum Malzbrechen dient seit 1864 eine Turner'sche Quetschmühle mit Handbetrieb, die auch zum Grünmalzquetschen für die Brennerei benützt wird.

Bur Essigbereitung sind die nöthigen Sinrichtungen schon seit 1839 vorhanden.

Bur Gewinnung von Stärke aus den Kartosseln wurde bereits 1840 ein eigenthümlicher Apparat ausgestellt, dieser aber in neuerer Zeit durch eine weit einsachere Vorrichtung ersetzt, deren eigenthümliches Siehwerk auch zur Abscheideng der Fruchtstärke anwendbar sich zeigt. Zur Bereitung von den verschiedenen Fabrikaten aus dem Stärkemehl, wie Sago, Gummi und Zucker, enthält das technische Laboratorium die dazu erforderlichen Vorrichtungen.

Die Einrichtung bes technischen Laboratoriums erfolgte seit 1845 nach und nach, ohne daß hiefür besondere Berwilligungen stattsanden, sie enthält außer einem eigenthümlich construirten transportabeln Dampserzuger zur heizung von Koche und Abdampspsannen, Trodenkasten 2c., verschiedene Destillir-Apparate in kleineren Dimensionen, die hauptsächlich zu vergleichenden Versuchen über die Leistung verschiedener Apparattheile bienen.

Die Werkstatt enthält außer ben hier erwähnten Sinrichtungen versichiebene Darren für Obst, welche bei reichen Ernten in Anwendung kommen. Bei diesen wurden dann auch, wie im Jahre 1847 und später größere Quantitäten Obst zur Bereitung von Obsikraut und Geselz verwendet.

Die Obstmostbereitung, die bisher für den Bedarf der Wirthschaft durch den Kostreicher der Ackerbauschüler betrieben, wird seit 1866 durch die Wirthschaft ausgeführt, und es wird dazu eine sogenannte Franksturter Obstmühle durch das Locomobil der Wirthschaft betrieben, sowie verschiedene Pressen verwendet, deren Benühung zu Demonstrationen Gelegenheit bietet.

### Die Seidenrauperei mit ber Seidenhafpelei.

Demonstrationen in der Seibenzucht wurden schon von Institutsgärtner Walker gegeben und zu diesem Behufe Seibenzucht getrieben, jeboch wegen Mangels an Maulbeerblättern nur ganz im Kleinen. Bebeutende Anpflanzungen von Maulbeerbäumen (z. B. 1830 gegenüber der Seibenrauperei und am obern See), und Anlegung von Maulbeerbeden (z. B. 1835 der größte Theil der Hede um den botanischen Garten), gestatteten eine Ausbehnung des Betriebs. Die jetige Seibenrauperei in

I. 81

einem westlichen Nebengebäube bes Schlosses wurde 1842 unter Leitung bes früheren Studirenden an der Akademie, Theodor Mögling, nach dem Spstem von d'Arcet eingerichtet, um in derzelben die künstliche Züchtungsmethode von Camille Beauvais durchzussüssignsten. Diese Einrichtung ist im Wesentlichen geblieben, doch wurden mit der Bentilation Beränderungen vorgenommen. Die Maulbeerpstanzungen nahmen nach und nach einen Morgen Fläche ein und lieserten jährlich einen Laubertrag von etwa 3000 Pfund, es sind dieselben aber seit 1866 vermindert, die Pflanzung auf dem Beiberg sogar ganz ausgerobet worden.

Mit ber von Rottenburg später nach hohenheim versetzen, in ben unteren Räumen bes nemlichen Gebäubes untergebrachten Abhaspelungsanftalt, sind ebenfalls einige Beränderungen vorgenommen worden.

Die Flachsbereitung anftalt, welche bie verschiebenen Methoben bes Rottens ober Röstens, bes Brechens, Schwingelns und hechelns ausweist, wurde unter ber Direction bes herrn von Wecherlin eingerichtet und hat seitbem wesentliche Beränberungen nicht erfahren.

Bu ben Birthichaftszweigen für Lehr: und Lanbesculturzwede wird auch bie Sobenbeimer Adergerathefabrit gegablt. Diefelbe bient aber nicht in berfelben Beife, wie bie vorhergenannten Birthichaftszweige, gur Belehrung ber Stubirenben unter regelmäßiger Leitung eines Lehrers. immerbin aber wird fie von vielen ftubirenben Landwirthen, behufs ber Erweiterung ihrer Renntniffe, befucht. Unter Director von Schwerg 1819 gegrunbet, murbe fie bis jum Sabre 1831 in eigener Bermaltung bes Instituts betrieben, bann aber an ben bisberigen Sabrifmeifter, ben icon früher genannten Gottfried Beiler, verpachtet. Rach beiler's Tobe 1842 übernahm ben Bacht Sabritmeifter Möhl, unter beffen 20jahriger tuchtiger Leitung eine bebeutenbe Erweiterung ber Fabrit nothwendig murbe. Gin neues, 130' langes Fabritgebaube murbe neben bem fruberen mit einem Aufwande von circa 9000 fl. im Jahre 1858 aufgeführt, eine Dampfmafdine von fechs Pferbefraften 1862 aufgestellt, neue Gulfsmafdinen angeschafft u. f. m. Dobl ftarb 1862 und erhielt jum Rachfolger ben gegenwärtigen Fabritpachter, herrn Baul Groß, Dechaniter aus Cannftatt.

### Die Excursionen.

Ueber bie an ber Atabemie ausgeführten Ercursionen glauben wir am paffendsten an biefer Stelle berichten zu sollen, ba sie als ein sehr wesentliches Lehrmittel betrachtet werben muffen.

Rleinere Excursionen mährend der Unterrichtszeit sind auf die Dauer von einigen Stunden von jeher gemacht worden, und sind noch jeht in jedem Semester wöchentlich einmal von den Lehrern der Forstwissenschaft, und ebenso im Sommer von dem Lehrer der Botanik und Geognosie auszuführen. In solcher Weise waren diese Excursionen anfänglich nicht in den Lections-Plan aufgenommen, auch wurden ihrer viel weniger angestellt, als gegenwärtig; von geognosissen Excursionen sindet sich namentlich dis zum Jahre 1840 nichts berichtet. Ju solchen kleineren Excursionen der Lehrer mit den Zuhörern gesellten sich erst spiere von mehreren Tagen, dis selbst über eine Woche, doch wurden die zum Jahre 1841 nur rein sorstliche und rein landwirthschaftliche\*), größtentheils auf Wärttemberg sich beschränkende Reisen mit den Studirenden unternommen.

3m genannten Jahre wurde der Lehrer der Geognosie und Botanit beauftragt, sich der forstlichen Creurson anzuschließen und von 1843 bis 1862 führte derselbe fast jedes Jahr eine auf 14 Tage berechnete naturhistorische Ereurson in die Alpen, dis zum süblichen Juhe derselben aus, zu welchen noch zahlreiche Ereursonen von 4—6 Tagen in den Schwarzwald, den sichkeichen Jura, das Hegan und in andere geognosisch interessante Gegenden kommen. Die landwirtsichaftlichen und forstlichen Reisen wurden nach wie vor, theilweise auch in entserntere Gegenden, die letzte landwirtsschaftliche, unter Führung von Prosessor Junter, selbst dis in die landwirtsschaftlich lehrreichsten Gegenden Sachsens unternommen. Seit einer Reihe von Jahren wird serner von dem Lehrer der Pferdezucht, abgesehen von kleineren von ihm geleiteten Ereursionen auf die verschiedenen Gestüte des Landes und auf Pferdemärkte, jährlich eine eirea achttägige Ereursion auf die dayerischen Gestüte ausgeführt, wie denn auch ebenso derartige Ereursionen von dem Lehrer der Tech-

<sup>\*)</sup> Drei diefer Greursionen leitete Thierarzt Baumeister, Correspondenzblatt bes landwirthichaftlichen Bereins, Bb. 32, C. 127; Bb. 36, C. 1; Bb. 39, C. 121.

nologie zur Besichtigung großartiger Brauereien, Brennereien, Zuderfabriken u. s. w. in Württemberg und in dem benachbarten Bayern und Baben gemacht wurden.

Es ist die Einrichtung getroffen, daß die größeren Excursionen alle zu gleicher Zeit, neuerdings auf eine Woche beschränkt, in der Mitte des Sommersemesters unternommen werden, während welcher Zeit selbstverständlich auch die übrigen Lehrer ihre Vorlesungen aussetzen. Excursionen von größerem Zeitauswand sinden in den herbsterien statt. In früherer Zeit, in welcher für die Herbsterien nur vier Wochen bestimmt waren, wurden selbst zwei Wochen in Mitte des Sommersemesters zu Excursionen verwendet.

In vielsacher Beziehung haben biese Excursionen sich nühlich erwiesen und zwar nicht blos für die Studirenden, welche sie mitmachten, sondern auch für die die Excursionen leitenden Lehrer. Schreiber dieses glaubt nicht zu irren, wenn er annimmt, daß alle Hohenheimer Studirenden, welche solche Excursionen mitgemacht haben und benen diese Blätter zu Besicht kommen, mit ihm, was sie betrifft, hierin übereinstimmen werden.

Schließlich nennen wir noch bie agriculturschemische Bers suchsftation zu hochenheim. Ueber beren Entstehung, Ginrichtungen und Leistungen zu berichten, übersassen wir einer anderen Feber. hier sei nur erwähnt, daß dieses mit der Atademie in keiner organischen Berbindung stehende Institut dennoch für die Studirenden als Mittel zu Demonstrationen fleißig benützt wird, wozu besonders das Legetationsbaus und die zahlreichen Versuchsselder besselben vortreffliche Gelegenheit bieten.

Das Gebeihen einer jeden Lehranstalt, was immer für eine Organisation sie besitze, wird stets vorzugsweise abhängig sein von ihrer Leitung, von ihren Lehrern und von dem diesen zu Gebote stehenden Lehrapparat. Man wird es uns daher wohl nicht verübeln, wenn wir nach dieser Seite die Entwicklung der hiesigen Afademie etwas aussührlicher schilderten, uns aber in dem Folgenden fürzer sassen. Es erübrigt uns noch über die Beränderungen in den organischen Bestimmungen für die Afademie, über besondere Berhältnisse der Studienden, sider bauliche Beränderungen, mancherse Begedenheiten, wie z. B. hohe Besuche, Berssamblungen u. s. w., Bericht zu erstatten.

# Organifche Bestimmungen für die Atademie.

Die nächste Aufsichtsbehörbe ber Afabemie bilbete, wie bereits ermähnt murbe, bei Gründung ber letteren, bie Königliche Centralftelle bes landwirthschaftlichen Bereins.

Bis zum Jahre 1826 stand biese Stelle, in Betreff Hohenheims, birect unter Seiner Majestät dem König. In genanntem Jahre aber wurde ihr diese Oberaussücht, als mit der Berfassung nicht übereinstimmend, wieder abgenommen und dem Königlichen Ministerium des Innern übertragen\*), welchem sie als Zwischenbehörde in Beziehung auf Hohenheim untergeordnet wurde, und dis zur Bilbung eines eigenen Ministeriums des Kirchen: und Schulwesens im Jahr 1848 untergeordnet blieb. Bis zum Jahr 1865 bilbete sie dann, später als Centralstelle für die Landwirtsschaft, die Mittelstelle zwischen der Direction in Hohenheim und gedachtem Ministerium.

Die Centrasstelle hatte über die meisten Angelegenheiten der höheren Lehranstalt zu Hohenheim zu entscheiden und es trat in dieser Beziehung teine Aenderung ein, als im Jahre 1847 lettere zur Asademie erhoben wurde. Die Einrichtungen letterer blieben ebenfalls unverändert, nur beschloß bald darauf der Lehrerconvent die Herausgabe von jährlichen Programmen, von denen seitdem 18 erschienen sind.

Mit bem 9. October 1865 traten aber neue organische Bestimmungen sür bie Asabemie in Wirssamseit, welche unter bem 8. September 1865 von Seiner Königlichen Majestät genehmigt worden waren. Diese neuen Bestimmungen unterordneten die Asabemie, ohne Mittelstelle, direct unter das Königliche Ministerium des Kirchen- und Schulwesens und verliechen ihr zugleich eine mirklich akademische Stellung. Die Competenz des Directors wurde in vielen Stüden ansehnlich erweitert und dem Lehrerconvent der Asabemie über eine Reihe von Angelegenheiten, welche die Competenz des Directors überschreiten und für welche früher die Genehmigung der Centralstelle einzuholen war, das Recht zu selbstständiger Entscheidung eingeräumt. Diese neue Einrichtung hat den Geschästsgang der Alademie wesentlich vereinsacht und damit erleichtert.

<sup>\*)</sup> Correjonbenzblatt bes landwirthichaftlichen Bereins Bb. 19 S. 217.

Der obengenannten erhöhten Stellung ber Alabemie entsprechend, haben ferner Seine Königliche Majestät, vermöge höchster Entsichließung vom 19. Juni 1867, auch ben Nang ber Hauptlehrer (Professoren) ber Alabemie allergnäbigst zu erhöhen geruht. Bisher mit ben außerorbentlichen Professoren ber Lanbesuniversität auf berselben Rangsstufe stehend, wurde ihnen ber Rang von orbentlichen Professoren ber Universität ertheilt.

Anlangend die Beränderungen, welche ben Lehrplan, die Dauer bes Cursus, die Ferien, die Prüfungen, die Ertheilung von Preisen u. s. w. betreffen, so theilen wir in Folgendem das Wesent-liche barüber mit.

Der Zwed ber höheren Lehranstalt für Landwirthschaft war bei ihrer Gründung im Bejentlichen berselbe, ber er noch ist, vorzugsweise nemlich jungen Landwirthen eine solche wissenschaftliche Ausbildung in der gesammten Landwirthschaft zu geben, die sie befähigt, größere Güter mit dem besten Ersolg zu bewirthschaften. Außerdem sollte dieselbe schon früher angehenden Staatsbeamten des Ramerals und Administrationssaches Gelegenheit bieten zur Erlangung specieller Kenntnisse in der Landwirthschaft. Demgemäß blied bei ihr der Lehrplan in seiner Grundanlage derselbe, er wurde nur entsprechend den Fortschritten der Bissenschaft allmählig erweitect, und haben wir über diese Erweiterung bereits aussührlich berichtet.

Die Aufnahmsbedingungen erlitten bei ben Studirenden ber Landwirthschaft in der Hauptsache ebenfalls keine Beränderungen, denn wie gleich Anfangs keine Prüfung zur Aufnahme stattsand, sondern vorausgesetzt wurde, "daß jeder der Aufzunehmenden bei der erforderlichen Sittlichkeit die nöthigen Borkenntnisse mitdringen werde," so ist es noch jetzt. Ebenso hatte sich, wie noch gegenwärtig, der Sintretende nur zu einem halbjährigen Ausenthalt verbindlich zu machen. Das zurückgelegte 18. Lebensjahr war eine Bedingung der Aufnahme, doch wurde ausnahmsweise auch Jünglingen zwischen dem 16. und 18. Jahre siehend die Aufnahme gestattet. Auch dieses sindet jetzt noch statt. Ebenso wurde schon in früherer Zeit, wie es jetzt geschieht, von dem Auszunehmenden, sosen er nicht schon selbstständig war, ein Zeugniß von seinen Estern oder Bormsindern über ihre Einwilligung zum Besuche der Anstalt verlangt, ferner auch ein Zeugniß über seine Bildungslausbahn, wie das jetzt

ebenfalls noch geforbert wird. Rur eine kurze Zeit lang, zu Ende ber 30ger und Ansang der 40ger Jahre, wurde von den Eintretenden', welche eine Universität besucht hatten, auch ein Zeugniß der akademischen Behörde, nicht nur über Fleiß und Betragen, sondern auch in Beziehung auf etwaige Theilnahme an einer verbotenen Berbindung gefordert. Das war in einer Zeit, in welcher den Hohenheimer Studirenden ein Verkehr mit den Studirenden der Landesuniversität streng untersagt war.

86

Mit Ausnahme bes ersten, die Prüfung betreffenden Bunktes, gelten alle diese Bedingungen auch für die Studirenden der Forstwissenschaft. hinsichtlich der zu entrichtenden Pension fanden mancherlei Abanderungen statt, die wir besonders berühren werten.

Richt fo im Gangen gleich blieb fich ber Zwed ber forftlichen Lehranstalt. Bis jum Jahre 1850 hatte man neben bem, bag auch angebende Rameraliften u. f. w. Gelegenheit zur Erlangung von forftlichen Remtniffen in Sobenheim finden follten, nur die Beranbilbung junger Leute gu Revierförftern im Auge, fo bag alle, welche fich gur Befleibung von boberen Korfiftellen befähigen wollten, noch bie Univerfitat gu befuchen batten, ba bis babin Rechtstunde für Forstwirthe und Nationalöconomie in Sobenheim nicht gelefen murbe, welche Sacher aber feitbem regelmäßig jährlich im Lehrplan erscheinen. And fonft erlitt ber Lehr= plan für die Forstwirthe Beranberungen. Entsprechend ben geringen Anforderungen, welche an die in die Forftichnle Aufzunehmenden in erfter Reit gestellt murbe, benn auch bei ihnen fand eine Aufnahmsprufung bis jum Jahre 1828 nicht ftatt, war auch ber forftliche Lehrplan ein= gerichtet, in welchen felbst bie beutsche Eprache theilweise aufgenommen war. Erft feit bem Berbst 1828 murbe von Königlicher Centralftelle bestimmt: "Inlander, welche als Forftzöglinge eintreten wollen, haben fich einer Borprufung über ihre Kenntniffe in ber beutschen Sprache, nament= lich in Sinficht auf ben Styl und in ber Arithmetit, ju unterwerfen." Laut Berfügung bes Koniglichen Minifterium bes Innern vom 22. De= cember 1843, murbe auch die ebene Gcometrie in Diefe Borprufung aufgenommen, biefe aber auf jene Forftzöglinge beschränkt, welche bie atabemifche Borprufung nicht erftanben haben. Bon nun an. 1868, werben alle Inlander, welche biefe Prüfung nicht erftanden haben, nicht in die Forftschule aufgenommen.

Die Dauer bes Curfus mar anfänglich bei Land: und Forft=

wirthen auf ein Jahr berechnet, schon 1828 sindet sich aber für die Forstwirthe ein zweijähriger Cursus vorgeschrieben und ist ein solcher seitbem beibehalten worden. Auch bei den Landwirthen fand streng genommen schon in den 30ger Jahren bis 1845 ein zweijähriger Cursus statt, iniosern nur die landwirthschaftlichen Hauptsächer innerhalb eines Jahres vorgetragen wurden, nicht aber die Hüsswissenschaften. Seit 1845, wurden aber, mit nur wenigen Ausnahmen, alle Fächer innerhalb eines Jahres gelesen, doch wird auch jest noch, wie schon früher, für alle die Studirenden, welche bei ihrem Eintritt in die Afademie in den Grundund Hüsswissenschaft nicht schon hinreichende Studien gemacht haben, zu einer gründlichen Fachbildung ein zweisähriger Ausenthalt an der Afademie ersordert.

In Nachstehendem geben wir eine Uebersicht ber Borlesungen, Demonstrationen und practischen Uebungen, welche gegenwärtig unerhalb eines Jahres an der Atademie gehalten werden. Die römischen Zissern rechts deuten das Semester an, in welchem die betreffenden Fächer bei einem vollständigen zweisährigen Cursus gehört werden sollen.

# Dermaliger Lehrplan ber Atademie.

| I. Sandwirthschaftliche Sehrfächer.                     |       |         |
|---------------------------------------------------------|-------|---------|
| A. Gefchichte und Literatur der Landwirthschaft .       |       | IV.     |
| B. Productionslehre:                                    |       |         |
| Allgemeiner Ader: und Pflanzenbau mit Ginichluß ber Le  | ehre  | voit    |
| ber Trodenlegung ber Grundstude, insbesondere von ber I | drain | age. I. |
| Landwirthschaftliche Maschinen: und Geräthekunde        |       | II.     |
| Spezieller Pflanzenbau                                  |       | II.     |
| In besonderem Bortrag:                                  |       |         |
| Hopfenbau und Tabaksbau                                 |       |         |
| Weinbau                                                 |       |         |
| Obstbaumzucht                                           |       |         |
| Gemüseban                                               |       |         |
| Wiefenban                                               |       |         |
| Allgemeine Thierproduktionelehre                        |       |         |
| Pferdezucht                                             |       |         |
| Lehre vom Exterieur bes Pferbes, in besonderem Bortrag. |       | IV.     |

I.

# F. Landwirthschaftliche Encyklopädie für Forstwirthe. . . . IV. Hierzu bie bezüglichen Demonstrationen in verschiebenen Forsterevieren, den botanischen Garten und forftlichen Sammlungen, jowie praktische forstliche Taxationsübungen, größere und regelmäßige kleinere Excursionen 2c., ähnlich wie oben bei ben landwichsichaftelichen Lehrsächern.

### III. Grund- und Sulfsmiffenicaiten.

| 111. Gruno- und Buijswiffenjagiten.                    |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| A. Hationaloconomie                                    | I.      |
| B. Rechtskunde                                         | IV.     |
| C. Mathematische Lehrfächer:                           |         |
| Arithmetif                                             | I.      |
| Algebra                                                | I.      |
| Planimetrie                                            | I.      |
| Stereometrie                                           | II.     |
| Trigonometrie                                          | II.     |
| Praftijche Geometrie                                   | п.      |
| Biergu regelmößige Uebungen im Felbmeffen und Rivellir | en.     |
| D. Haturwiffenschaften:                                |         |
| Mechanik                                               | I.      |
| Experimentalphysit                                     | I.      |
| Allgemeine unorganische Chemie                         | I.      |
| Allgemeine organische Chemie                           | I.      |
| Agriculturchemie                                       | П.      |
| Forftliche Chemie                                      | II.     |
| Einleitung in bie Geognofie                            | I.      |
| Geognofie                                              | . п.    |
| Cirleitung in bie Botanil                              | I.      |
| Anatomie und Physiologie ber Pflanzen                  | III.    |
| Pflanzenpathologie                                     | . III.  |
| Specielle Botanik für Landwirthe                       | 1.      |
|                                                        | 19 19 L |
| Allgemeine Zoologie                                    | T. T.   |
| Specielle Boologie.                                    | H.      |
| Oralitana an Initianatanilian Matanlaianan             | 757     |

IV

Hierzu praktische Uebungen im demischen Laboratorium, Des monftrationen im Begetationshause und auf den Bersuchsselbern ber landwirthichastlichen Bersuchsstation, regelmäßige botanische und geognostische Excurionen 2c.

# E. Veterinärmiffenschaften:

| In Stite in the interior                |      |    |  |  |  |      |
|-----------------------------------------|------|----|--|--|--|------|
| Arzneimittellehre und Acceptirfunbe     |      |    |  |  |  | I.   |
| Pathologie und Therapie ber Sausthiere. |      |    |  |  |  | II.  |
| Thierarytliche Geburtebulfe             |      |    |  |  |  | III. |
| Lehre vom Bufbeichlag                   |      |    |  |  |  | IП.  |
| Biergu veterinar-clinifche Demonftratio | onen | ١. |  |  |  |      |
| F. Tednifde Lehrfächer:                 |      |    |  |  |  |      |

# F. Tednische Lehrfächer:

| Lunivivitity  | 100 | illy | Ou | <br>·oc. | • | • | • | •     | • | • | • | • | •   | • |        |
|---------------|-----|------|----|----------|---|---|---|-------|---|---|---|---|-----|---|--------|
| Planzeichnen. |     |      |    | ٠        |   | ٠ |   |       | ٠ |   | ٠ | • |     | • | I-III. |
|               |     |      | ~  |          |   |   |   | <br>æ |   |   |   |   | 0 1 | , | 0 11   |

Anlangend die Ferien, so wurden bei Gründung der Lehraustalt brei Wochen im Frühjahr, vom Palmsonntag an beginnend, und ber Monat October dafür bestimmt. Die Herbsterien begannen jedoch am 27. September, als an dem Geburtstage Seiner Majestät bes Königs Wilhelm.

Gegen 30 Jahre blieb es bei bieser Einrichtung, so störend sie sich in mehrsacher Beziehung erwies, insbesondere wegen der durch den ungleichen Ansang der Frühlingsferien hervorgerusenen Ungleichheit in der Dauer der Semester. Eine Aenderung trat dann in der Beise ein, daß zu den Frühlingsferien die Zeit vom 11. März dis zum 1. April und zu den Herbssferien der Monat September bestimmt wurde. In Folge der neuen organischen Bestimmungen für die Asademie Hohendem, erhielten auch die Ferien an derselben eine, den Ferien anderer alse bemischen Lehranstalten entsprechende Ausdehnung, so daß zu den Herbssferien die Zeit vom 15. August dis zum 15. October sestigesett wurde, während dei den Frühlingsferien keine Beränderung eintrat.

Die Prüfungen an ber Afabemie wurden bis zur Reorganisation berselben, 1865, theils am Schlusse eines jeden Semesters, theils nur am Schlusse bes Sommersemesters, und zwar in allen während eines Jahres zum Bortrag gekommenen Fächern, abgehalten. Die lettere Prüfung galt als hauptprüfung und fand, nach vorausgegangener schriftlicher Prüfung von Seiten ber einzelnen Lehrer siets in Gegenwart einer Commission

ber königlichen Centralftelle für bie Landwirthschaft munblich ftatt. Mit bieser Saupts ober Jahresprüfung, an welcher Theil zu nehmen unter ben Forstwirthen die Inländer, die Studirenden der Landwirthschaft in der Negel nur auf besonderes Verlaugen ihrer Eltern ober Vormünder, verpstichtet waren, war eine Vertheilung von Preisen, in silbernen Tentmunzen bestehend, verbunden, auch wurden öffentliche Belobungen dabei zuerkannt.

Die in Vorstehendem beschriebene Ginrichtung erlitt 1865 eine Acnberung darin, daß die öffentliche hauptprüfung wegfiel, jeder einzelne Lehrer in seinen Fächern am Schlusse eines jeden Semesters prüste, und im Lehrerconvent sofort nach den Resultaten dieser Prüsungen die Preise u. s. w. bestimmt wurden. Gine Verpflichtung zur Theilnahme an diesen abgeäuderten Prüsungen lag nicht vor.

Ein nenes Statut für die Abgangsprüfung der Stubirenden der Landwirthschaft wurde durch allerhöchste Entschließung
vom 3. Juli 1867 genehmigt. Die Zulassung zu dieser Prüsung ist in
der Regel an die Bedingung geknüpft, daß ein Bewerber ein akademisches
Studium der Landwirthschaft von vier Semestern, worunter mindestens
eines an der Akademie Hohenbeim, absolvirt haben, und Borlesungen
über die für diese Prüsung als obligatorisch bezeichneten Fächer gehört
haben muß. Gin anderthalbjähriges Fachstudium genügt zur Zulassung,
wenn ein Bewerber auf einer Universität oder höheren polytechnischen
Schule Studien gemacht hat, und ein blos einjähriges Fachstudium wird
als genügend zur Zulassung erachtet, wenn der Rachweis eines gründlichen, mindestens einjährigen naturwissenschaftlichen Studiums an
einer Universität oder einer höheren polytechnischen Schule geführt wird.

Obligatorische Prüfungsgegenstände sind, von den Grundwissenschaften: Algemeine Chemie, Agriculturchemie, Physik, allgemeine Botanik, (Anatomie, Physikologie und Morphologie der Pflanzen), specielle öconomische Botanik, Geognosie, Anatomie und Physikologie der Hausthiere, Nationalöconomie; von den Fachwissenschaften: Allgemeiner Acter und Pflanzendau, einschließlich der landwirthschaftlichen Maschinens und Geräthekunde, specieller Acter und Pflanzendau, allgemeine Thierproductionsslehre, specielle Thierzucht (Pferdezucht, Schafzucht, einschließlich der Wolltunde, Nindvichzucht), landwirthschaftliche Betriedslehre, einschließlich der landwirthschaftlichen Tagationslehre. In diesen Fächern wird schriftlich

und mündlich von den Lehrern der Akademie geprüft. Dem Berlangen eines Candidaten, neben diesen Fächern noch in einer oder mehreren Disciplinen des Lehrplans der Akademie geprüft zu werden, wird deine mündliche Prüfung in derselben stattgegeben.

Ueber die Zulassung zur Prüfung und über das Ergebniß berfelben erkennt der Lehrerconvent. Sine befondere Instruction bestimmt das Rähere über die Art und Weise der Bornahme dieser Prüfung.

Die bisher übliche Art ber Ertheilung von Breifen murbe burch bie neuen organischen Bestimmungen aufgehoben und an beren Stelle bie Lojung einer großeren miffenschaftlichen Aufgabe gefett. Nabegu 20 Jahre früher ichon, 1849 und 1850, hotte ber Lehrerconvent ber Atademie eine berartige Ginrichtung beantragt, welcher Antrag aber bamals von ber oberften Behörde nicht genehmigt murbe. Runmehr wird bei bem Beginn eines jeben Wintersemofters ben Studirenben ber Land= und ber Forstwirthschaft je eine vom Lehrerconvent berathene Breisauf= gabe mitgetheilt, beren Bearbeitungen von berfelben beurtheilt merben. Die Beröffentlichung ber Refultate biefer vom Lebrerconvent porgenommenen Brufungen ber Breisschriften, beziehungsmeije bie Austheilung ber Breije, erfolgt burch ben Director ber Atabemie je am 20. Rovember, bem Stiftungstage becfelben, bes nachsten Jahres in Form einer atabemijden Reierlichkeit im Bestjaale bes Sobenheimer Schloffes. Für beibe Berufsarten find je zwei Preije von 15 und 10 murttem= bergischen Ducaten bestimmt. Bei ber ersten bislang einzig möglichen Breisvertheilung biefer Art, am 20. November 1867, fonnte ein erfter forftlicher und ein zweiter landwirthicaftlicher Preis ertheilt, außerbem le eine öffentliche Belobung zuerkannt werben.

Bon anderen, die Studirenden betreffenden Verhältnissen, berühren wir in Kurze noch die Statuten und die öconomischen Vershältnisse.

Die ursprünglichen, nur aus zwölf Paragraphen bestehenben Statuten für die Studirenden mußten nothwendig mit dem, daß sich das Institut Hohenheim mehr und mehr zur Akademie entwickelte, die "Zöglinge" sich in "Studirende" verwandelten, mannigkache Umänderungen erleiben. Manche Erweiterungen aber, die sie ersuhren, bestanden nur kurze Zeit. Von solchen beseitigten Bestimmungen wollen

wir nur einige wenige, die früheren Zustände ber Lehranstalt bezeichnenben, hervorheben, und zwar aus ben 1847 revidirten Statuten.

Rach S. 2 berfelben hatte jeber neu eintretenbe Stubirenbe eine in Bezug auf bas Berbot ber Theilnahme an unerlaubten Berbindungen von ber höheren Beborbe vorgeschriebene Urfunde ju unterzeichnen. Rach S. 6 maren gebotene Borlefungen für bie Studirenben ber Landwirthichaft: bie Sauptvorlefungen über bie Landwirthichaft; für bie Stubirenben ber Forstwirthicaft: Die forstwiffenschaftlichen und mathematischen Collegien und die Sauptvorlefungen in ben Raturwiffenschaften. martig mirb blos ber Befuch von zwei Sauptvorlefungen im Semefter verlangt. §. 10 bestimmt, baß fammtliche inlanbische Studirenbe fich ber jährlichen Sauptprufung ju unterwerfen haben und bag auch bie ausländischen fich ohne eingeholte Difpenfation von ihren Eltern ober Bormunbern, berfelben nicht entziehen fonnen. Rach §. 25 merben bie Theilnehmer an einer burichenschaftlichen ober überhaupt politischen Berbinbung unter allen Umftanben mit bleibenber Begweifung beftraft. §. 28 fest fest: "Besondere genaue Beaufsichtigung findet binfichtlich bes Bertehrs ber hiefigen Studirenben mit Studirenben ber Landeguniversität ftatt. Gine ohne besondere Erlaubnig ber Direction unternommene Reise eines Studirenden nach Tübingen unterliegt einer gefchärften Ruge."

Diese wenigen Puncte, benen noch mehrere andere beigesellt werben könnten, mögen genügen, um bie in bieser Richtung an ber Akademie vorgekommenen Beränderungen barguthun.

Was die ö conomischen Berhältnisse der Studirenden betrifft, so sind auch diese vielsachen Abänderungen unterworsen gewesen. Bei der Schilderung des ersten Decenniums des Bestehens der Atademie ist schon mitgetheilt worden, daß anfänglich die Pension für Unterricht, Kost, Wohnung und Bettung (ohne Holz, Licht, Wäsche, Setränke), jährlich für den Ausländer 500 fl., für den Inländer 400 fl. betrug, daß aber schon 1825/26 die jährliche Pension für den Ausländer auf 300 fl., für den Inländer bei den Landwirthen auf 100 fl., bei den Forstwirthen auf 60 fl. seltgesett wurde. Die Beköstigung war hierunter nicht begriffen, bei den Inländern auch nicht die Bettung. Bei diesen Summen blied es längere Zeit, dis später für die ausländischen Landwirthe eine Ermäßigung von 100 fl. vom zweiten Jahr ab eintrat, und von den ausländischen Forstwirthen für jedes Jahr nur 200 fl. zu entrichten war.

Die Landwirthschafts-Candibaten waren von jeher zum Besuche aller an ber Akademie gehalten werdenden Borlesungen ermächtigt, bei einer Pension von 60 fl. war aber anfänglich den Forstwirthen der Besuch keiner einzigen landwirthschaftlichen Borlesung gestattet, später, wie noch gegenwärtig, ist inläudischen und ausländischen Forstwirthen der Besuch der Vorlesung über Pjerdezucht ersaubt.

In Bezug auf die Wohnung mußten lange Zeit die die niederfte Bension entrichtenden Studirenden den übrigen nachstehen, was jeht nicht mehr stattsindet, auch sind die Wohnzimmer, was wir nur beiläusig bemerken, nicht nur vielfach vermehrt, sondern auch verbessert und gegensüber von früher viele verschönert (tapeziert, gemalt) worden. Es steht zu erwarten, daß in nächster Zeit der Unterschied in der Pension zwischen Land: und Forstwirthen, wenigstens bei den Intändern, ganz beseitigt und beiden ganz gleiche Rechte werden eingeräumt werden. Die Pension war in den ersten Jahren nicht halbjährig, wie gegenwärtig, sondern nur vierteljährig vorauszuentrichten.

Sur die Befoftigung ber Studirenben murben noch unter Echwerg zwei Rofttijche bei bem Inftituts: Epeifemeifter eingerichtet, ber eine ju 20 fr., ber andere ju 30 fr., für Frühftud, Mittag: und Abend: effen. Bum Frühftud u. f. w. murbe bas Beichen, wie fur bie Borlefungen, burch die Glode gegeben, und die festgesette Beit punktlichft eingehalten. Doch murbe icon bamals benjenigen "Böglingen, welche biefe Berpflegung nicht angenehm finden follten, die Auffuchung eines anberen Rofttifches freigestellt." Gine Reihe von Sahren trat in bicfen Bestimmungen, wogn noch die quartalweije Borausbezahlung bes Roftgelbes an die Inftitutetaffe tommt, teine mefentliche Beranberung ein, bann aber murbe ben Studirenden überlaffen, für bas Frühftud, fpater auch für bas Rachteffen felbit ju forgen, aber alle Studirende maren perpflichtet, bas Mittageffen bei bem Inftitute-Speifemeifter, unter Aufficht eines Lehrere, einzunehmen, bis endlich biefe läftige Beflimmung aufgehoben und die Befoftigung ben Stubirenben gang anbeim gegeben murbe. Doch ift auch jest noch bei ber Inftitutetaffe, um Un= annehmlichkeiten mit ben verschiedenen Roftgebern vorzubeugen, die Summe von 80 fl. pro Semefter von jedem Studirenden gu hinterlegen, über welche Cumme monatliche Abrechnung ftattfinbet.

In Folgendem machen wir einige wesentlichere Mittheilungen über bie

#### Frequeng der Afademie.

Die Gesammtzahl aller Stubirenben an ber Atabemie Hohenheim seit ihrer Gründung bis zum Schlusse bes Sommersemesters 1868 besträgt 3562\*). Hierunter sind nicht begriffen die sogenannten Hospitanten, welche nur auf fürzere Zeit, in der Regel auf einen Monat, die Anstalt besuchen und beren Zahl etwa 500 betragen mag. Bon den 3562 eigentslichen Studirenden gehören Württemberg 1542, und anderen Ländern 2020 an. Landwirthschaft studirten von den Württembergern 953, von den Nichtwürttembergern 1857, zusammen 2809. Studirende der Forstswirthschaft sind verzeichnet: Württemberger 589, Nichtwürttemberger 164, zusammen 753. Bon den 2020 Nichtwürttembergern sind 1349 andern deutschen Staaten und 671 außerdeutschen Ländern angehörig. Die nichtsbeutschen Staaten sind vertreten durch 607 Landwirthe und 64 Forstwirthe.

Bon 607 nichtbeutschen Studirenden der Landwirthschaft sommen auf die Schweiz 128; auf das russische Reich: a) Königreich Polen 67, b) Ofiseeprovinzen 67, c) übriges Rußland 74, darunter aus Sibirien, Armenien, der Krim, zusammen aus Rußland 208; auf Schweden 16; Rorwegen 17; Dänemart ohne Schledwigshosstein 4; England 10; Holland 20; Belgien 11; Frankreich 29; Reapel, Portugal und Spanien je 1; außerdeutsche öfterreichische Provinzen: a) Littorale 3, b) Ungarn mit Siebenbürgen 92, Galizien mit Krasau 42, zusammen 137; Rumänien 12; Serbien 7; Griechenland 3; Kleinasien 1; Rordamerika 4; Brasilien 5; auf Australien und auf das Cap ber guten Hosffnung je 1.

Bon ben 64 nichtbeutschen Stubirenben ber Forstwiffenschaft gehören

<sup>\*)</sup> Ein genaues Berzeichniß fammtlicher Studirenden nach der Zeit ibres Eintrits, nehit Angabe bes gegenwärtigen Wirfungsfreisse und Aufentbatte bei sedem Einzelnen, soweit selches ur ernitteln war, entbatt die Schrift: Die Angebörigen Ber land- und sorstwirtsschaftlichen Aademie Hohenheim während bes Sosabrigen Bestehn berfelben von 1818 bis 1868. Stuttgart. 4º. 130 Seiten. Mai 1868.

an: ber Schweiz 50; Frankreich 5; Belgien 1; Luxemburg 1; England 1; Salizien und Ungarn 2; Rumänien 1; Ruße land 3.

Ueber die Zahl ber in jedem Semester anwesenden Studirenden sowohl des Inlandes als des Auslandes, der Landwirthschaft wie der Forstwirthschaft, gibt nachstehende Tabelle Auskunft.

| Studien=Jahr                          | Land          | Landwirthe     |    | wirthe         | Gefammt-<br>zahl ber |
|---------------------------------------|---------------|----------------|----|----------------|----------------------|
| Ctubien Juge                          | 3n=<br>länder | Aus:<br>länber |    | Aus:<br>länder | Studiren:<br>ben.    |
| 1818/19 Binter=Cemefter               | 6             | 2              | _  | _              | 8                    |
| Commer=Cemefter                       | 14            | 2              | _  | _              | 16                   |
| 18 <sup>19</sup> / <sub>20</sub> %    | 20            | 2              | -  | -              | 22                   |
| €                                     | 19            | 2              | _  | -              | 21                   |
| 1820/21 18                            | 9             | 1              | 17 | 1              | 28                   |
| E                                     | 10            | 1              | 17 | 1              | 29                   |
| 1821/22 \$                            | 8             | 4              | 5  | 1              | 18                   |
| ©                                     | 9             | 8              | 1  | _              | 18                   |
| 18 <sup>22</sup> /23 E                | 8             | 5              | 2  | -              | 15                   |
| €                                     | 5             | 5              | 3  | _              | 13                   |
| 18 <sup>23</sup> / <sub>24</sub> B    | 2             | 6              | 4  | _              | 12                   |
| €                                     | 8             | 5              | 3  | _              | 11                   |
| 8 <sup>24</sup> / <sub>25</sub> E     | 8             | 6              | 4  | _              | 18                   |
| €                                     | 6             | 8              | 2  | 1              | 17                   |
| 825/26 \$                             | 2             | 14             | 4  | _              | 20                   |
| €                                     | 1             | 10             | 9  | -              | 20                   |
| 826/27 D                              | 4             | 6              | 17 | 1              | 28                   |
| €                                     | 11            | 7              | 17 | 1              | 36                   |
| 827/28 D                              | 10            | 4              | 17 | 3              | 34                   |
| ©                                     | 8             | 6              | 15 | 2              | 31                   |
| 828/29 D                              | 12            | 2              | 20 | 1              | 35                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 19            | 7              | 28 | 2              | 56                   |
| 829/30 93                             | 17            | 9              | 28 | 4              | 58                   |
| E                                     | 12            | 14             | 33 | 7              | 66                   |
| 830/31 28                             | 19            | 14             | 34 | 6              | 73                   |
| E                                     | 19            | 18             | 30 | 7              | 74                   |
| 831/31 28                             | 19            | 17             | 21 | 4              | 61                   |
| €                                     | 14            | 28             | 22 | 1              | 65                   |
| 832/33 \$                             | 17            | 15             | 21 | 1              | 54                   |
| ©                                     | 19            | 9              | 17 | 4              | 49                   |
| 833/34 \$\mathbb{B}                   | 20            | 18             | 18 | 3              | 54                   |
| €                                     | 1 15          | 18             | 17 | 6              | 56                   |

| Studienjahr |    |    |   |   |   | Landi         | Landwirthe     |               | Forstwirthe    |                  |    |    |    |    |     |
|-------------|----|----|---|---|---|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----|----|----|----|-----|
| Studienjugt |    |    |   |   |   | 3n=<br>länder | Aus:<br>länder | 3n=<br>länber | Aus:<br>länber | Stubiren<br>ben. |    |    |    |    |     |
| 1834/35     | 90 |    |   |   |   |               |                |               |                |                  | 12 | 16 | 10 | 8  | 46  |
|             | €  |    |   |   |   |               |                |               |                |                  | 13 | 15 | 9  | 3  | 40  |
| 1835/36     | W  |    |   |   |   |               |                |               |                |                  | 15 | 15 | 10 | 4  | 44  |
|             | €  |    |   |   |   | ٠.            |                |               |                |                  | 11 | 22 | 12 | 2  | 47  |
| 1836/37     | W  |    |   |   |   |               |                |               |                |                  | 11 | 18 | 11 | 11 | 51  |
|             | €  |    |   |   |   |               |                |               |                |                  | 10 | 14 | 12 | 11 | 47  |
| 1837/38     | Æ  |    |   |   |   |               |                |               |                |                  | 15 | 13 | 13 | 10 | 51  |
|             | €  |    |   |   |   |               |                |               |                |                  | 25 | 19 | 11 | 8  | 63  |
| 1839/39     | Æ: |    |   |   |   |               |                |               |                |                  | 18 | 15 | 14 | 7  | 54  |
|             | €  |    |   |   |   |               |                |               |                |                  | 12 | 18 | 18 | 5  | 53  |
| 839/40      |    |    |   |   |   |               |                |               |                |                  | 13 | 25 | 14 | 8  | 60  |
|             | €  |    |   |   |   |               |                |               |                |                  | 16 | 20 | 22 | 11 | 69  |
| 840/41      | W  |    |   |   |   |               |                |               |                |                  | 21 | 21 | 27 | 11 | 80  |
|             | €  |    |   |   |   |               |                |               |                |                  | 19 | 22 | 25 | 5  | 71  |
| 841/49      |    |    |   |   |   |               |                |               |                |                  | 16 | 32 | 17 | 8  | 73  |
|             | €  |    |   |   |   |               |                |               |                |                  | 15 | 35 | 21 | 8  | 79  |
| 1842,43     |    |    |   |   |   |               |                |               | Ċ              |                  | 23 | 53 | 21 | 6  | 103 |
|             | €  |    |   |   |   |               |                |               | i              |                  | 26 | 50 | 26 | 6  | 108 |
| 843/44      |    |    |   |   |   |               |                |               |                |                  | 27 | 60 | 15 | 8  | 110 |
| - /44       | €  |    |   |   |   | i             | i              |               | Ċ              |                  | 25 | 55 | 18 | 9  | 107 |
| 844/45      |    |    |   |   |   |               |                | Ċ             | Ċ              |                  | 26 | 53 | 16 | 15 | 110 |
| 743         | €  | Ĭ. |   | i |   | Ċ             | Ċ              | Ť             | Ċ              | Ĭ                | 21 | 48 | 19 | 8  | 96  |
| 845/46      |    |    |   |   |   |               |                |               | ·              |                  | 35 | 52 | 22 | 10 | 119 |
| /40         | €  |    |   |   |   |               | Ť.             | Ĭ.            |                |                  | 29 | 44 | 23 | 9  | 105 |
| 846/47      | W  | ·  |   |   |   |               |                | :             | •              |                  | 30 | 74 | 19 | 9  | 132 |
| 741         | €  | ·  | • | Ċ | • |               | Ť              |               | •              | •                | 21 | 74 | 19 | 7  | 121 |
| 847         | Ð  |    |   |   |   | :             | Ċ              | •             | •              | •                | 39 | 79 | 20 | 2  | 140 |
| 145         | €  |    |   |   |   |               | Ċ              | •             | •              | •                | 28 | 53 | 18 | 2  | 101 |
| 848/49      |    |    |   |   |   | ٠             | •              | •             | •              | •                | 47 | 52 | 9  | 6  | 114 |
| 10 749      | €  |    |   |   |   |               |                | •             | •              | •                | 31 | 44 | 9  | 8  | 92  |
| 1849/50     |    |    |   |   |   |               | :              | ٠             | •              | •                | 36 | 36 | 12 | 4  | 88  |
| 10/20       | €  |    |   |   |   | :             | :              | •             | •              | •                | 36 | 43 | 10 | 3  | 92  |
| 1850/51     |    |    |   |   |   |               | :              | •             | •              | •                | 37 | 48 | 16 | 4  | 105 |
| 51          | €  |    |   |   |   |               | ٠              | ٠             | ٠              | •                | 24 | 54 | 19 | 5  | 103 |
| 851/52      |    |    |   | : |   |               | ٠              | •             | ٠              | •                | 41 | 69 | 12 | 2  | 124 |
| 100./52     | ©  |    |   |   |   | ٠             | ٠              | •             | •              | •                | 32 | 49 | 13 | 3  | 97  |
| 1852/53     |    |    |   |   |   | •             | •              | ٠             | •              |                  | 35 |    | 1  |    | 102 |
| 1851/53     |    |    |   |   |   |               | ٠              | ٠             | •              | •                |    | 52 | 10 | 5  | 93  |
| 043         | €  |    |   |   |   |               | ٠              | ٠             | ٠              | ٠                | 31 | 49 | 10 | 3  | 1   |
| 1853 54     | 21 | ٠  | • | ٠ | ٠ | ٠             | ٠              | •             | •              | ٠                | 38 | 53 | 11 | 5  | 107 |
|             | €  | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠             | ٠              | •             | •              | •                | 27 | 37 | 9  | 4  | 77  |

| Studien-Jahr                                  | Land          | Landwirthe     |               | wirthe         | Gejammt:<br>zahl ber |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| Challen Jayr                                  | In:<br>länder | Hué:<br>länder | 3n=<br>länber | Mus:<br>länder | Stubiren:<br>ben     |
| 18 <sup>54</sup> / <sub>55</sub> \$\mathbb{E} | 33            | 53             | 4 2           |                | 92                   |
| G                                             | 30            | 57             | 5             | 1              | 93                   |
| 1855/56 %                                     | 27            | 69             | 11            | 6              | 113                  |
| E                                             | 16            | 73             | . 11          | 7              | 107                  |
| 18 <sup>16</sup> /57 W                        | 32            | 95             | 10            | 7              | 144                  |
| €                                             | 23            | 78             | 9             | 5              | 115                  |
| 18 <sup>57</sup> / <sub>58</sub>              | 32            | 77             | 13            | 2              | 124                  |
| €                                             | 29            | 63             | 14            | -              | 106                  |
| 1858/59 \$\mathbb{R}                          | 44            | 67             | 17            | 4              | 132                  |
| E                                             | 32            | 58             | 18            | 3              | 111                  |
| 18 <sup>50</sup> /60 B                        | 37            | 56             | 17            | 2              | 112                  |
| €                                             | 32            | 65             | 23            | 1              | 121                  |
| 1860/61 \$3                                   | 40            | 75             | 33            | 2              | 150                  |
| G                                             | 30            | 65             | 33            | 2              | 130                  |
| 1861 62 98                                    | 42            | 82             | 36            | 1              | 161                  |
| ©                                             | 31            | 63             | 34            | 2              | 130                  |
| 18 <sup>62</sup> /63 E                        | 39            | 83             | 31            | 2              | 155                  |
| E                                             | 33            | 63             | 33            | 2              | 131                  |
| 183/61 18                                     | 34            | 95             | 30            | 5              | 164                  |
| €                                             | 25            | 71             | 26            | 4              | 126                  |
| 1861/65 T                                     | 28            | 69             | 26            | 6              | 129                  |
| ©                                             | 20            | 60             | 23            | . 5            | 108                  |
| 1865/66 93                                    | 24            | 60             | 37            | 2              | 123                  |
| ©                                             | 18            | 50 .           | 38            | 2              | 108                  |
| 1866/67 20                                    | 24            | 55             | 35            | 1              | 115                  |
| €                                             | 27            | 41             | 42            | 2              | 112                  |
| 1867/68 D                                     | 34            | 48             | 30            | 1              | 113                  |
| S                                             | 33            | 40             | 35            | 2              | 110                  |

In Borstehendem glauben wir das Wesentlichere über die Entwickelung der Hohenheimer höheren Lehranfialt gegeben zu haben, es möge uns aber gestattet sein, noch über einiges andere, die Akademie Betreffende, kurz zu berichten.

Wie schon zur Zeit bes Tircctors von Schwerz bie höhere Lehranstalt nicht blos ben eigentlichen Studirenden an derselben zum Unterricht biente, sondern nach verschiedenen Richtungen hin besehrend wirkte, so geschah solches auch dis in die jetige Zeit. Abgesehen davon, daß die hiesige Ackerdauschule in früherer Zeit mit der höheren Lehranstalt in

engerer Berbindung fand und noch jest ber Lebrer ber Thierheilfunde ber Atademie an ber Aderbaufchule Unterricht ertheilt, find einzelne Lehrer ber Atabemie für befondere, von ber Koniglichen Centralftelle für bie Landwirthfchaft eingeführte und in Sobenheim abgehalten werdende Unterrichtecurfe verwendet worben. Dabin geboren bie Lehrcurfe fur Schulmeifter, feit 1860 jahrlich im Berbft ftattfindend, an welchen, neben Birthichaftsinspector Frit, die Repetenten Siller und Stirm, und Dberlehrer Rit Gerner bie Lehreurfe im Runftwiesenbau Unterricht ertbeilten. und ber Relberbrainirung, welche nach bem Schluffe ber Biefenbaufchule feit 1855 für Geometer, Architecten, Wegmeifter u. f. w. gehalten murben, und an beuen Director von Balg und bie Brofefforen Bolff und Rleifder als Lehrer mitmirften. Ferner bie Lehreurfe für Schafer, Die feit 1855 jahrlich ftattfanben, und bei melden Brofeffor Dr. Rueff als Lehrer betheiligt mar. Gublich find noch bie Curfe im Dbftbau zu ermähnen, bie feit 1837 jahrlich von ben Inftitutsgartnern Lucas, Rongelmann und Schule geleitet murben. \*)

Neben biefen periodischen Lehreursen murbe in hohenheim je nur in Einem Enrse folgenber Unterricht von Lehrern ber Afabentie ertheilt.

Im Winter 1852/53 aus Beraulassung bes Königlichen Finangministeriums ein Lehreurs für Stenerbeamte über Branntweinbrennerei von Prosessor Siemens.

3m Commer 1853 ein Lehreurs fiber Seibezucht, Obsiban und Bienenzucht für Angehörige bes Oberamtsbezirkes Stuttgart von Prosfessor Rucif, Garteninspector Lucas und Oberlehrer Schlipf.

3m Commer 1855 ein Vortrag über Ceibegucht für bie Böglinge ber Schullehrer: Ceminare Eglingen und Nürtingen von Professor Rueff.

Im Commer 1861 ein landwirthichaftlicher Lehreurs für die Schullehrer bes Oberamtsbezirfes Stuttgart, von Professor Rau und Oberlehrer Rif.

Außerhalb Sobenheims fanden auf Beranlaffung Königlicher Centralftelle für die Landwirthschaft belehrende Borträge an verschiedenen Orten des Landes durch die Prosessionen Wolff, Rueff und Bobler, die Repetenten Giller und Stirm, und durch die Lehrer bes Obstbaues Lucas und Konzelmann statt.

<sup>\*)</sup> Aussührlicheres über biefe verschiedenen Gurfe enthalt bie Schrift: Die landund forftwirthschaftliche Alabemie Sobenheim. Eintigart 1862,

An ben burch Seine Excellenz ben Herrn Minifter von Golther ins Leben gerufenen wiffenich aftlich en Bortragen im Ronig sbau in Stuttgart betheiligten fich, durch haltung folder, die herren Profesor Dr. Kunke und Korstrath Dr. Nördlinger.

Bu erwähnen sind auch hier die zahlreichen Versammlungen landwirthschaftlicher Vereine in Sohenheim, an welchen stets Directoren und Lehrer der Afademie thätigen Antheil nahmen, sowohl als Borstände der Versammlungen, als auch durch Salten belehrender Borträge, oder durch sonstige Ertheilung von Belehrung.

An dieser Stelle möge ferner der in der Regel alle drei Jahre in Hohenheim statischenden Versammlung ehemaliger Hohenheimer Studirender gedacht sein. Im Jahr 1833 wurde die erste dieser Bersammlungen gehalten. Dieselben waren sast ohne Ausnahme sehr des sucht. Die Theilnehmer wurden nicht nur jedesmal in einem Vortrage von Seiten des Directors, bisweilen auch zugleich von einem oder dem andern Lehrer, mit den an der Alademie und in der Wirthschaft vorgestommenen Veränderungen bekannt gemacht, sondern nahmen auch stets unter Führung des Directors und der Lehrer Einsicht von diesen Veränderungen.

Besonbers hervorzuheben ist von biesen Versammlungen die lette, welche am 5. und 6. Juni dieses Jahres stattsand, und die in das Jubeljahr Hohenheims sallend ungemein zahlreich von vielen ber ältesten ehemaligen Schüler Hohenheims, selbst aus weiter Ferne, besucht war.

Ihre Majestäten ber König und die Königin geruhten am ersten Tage der Bersammlung dieselbe mit einem allerhöchsten Bessuche zu beehren, ließen sich viele der Theilnehmer vorstellen, wohnten mit größtem Interesse Bersuchen mit neuen Aderwertzeugmaschinen bei, und besichtigten mit regster Theilnahme verschiedene neue Einrichtungen, wie die Bersuchsstation u. s. w. Am zweiten Tag war die Bersuchsstation u. s. w. Am zweiten Tag war die Bersuchstation u. s. w. Am zweiten Tag war die Bersuchstation u. s. die Konig zum Besuche der berühmten Königlichen Gestüte Scharuhausen und Weil eingeladen und wurde dieselbe an letzterem Orte wahrhaft föniglich bewirthet. Seine Ercellenz der Hinister von Golther nahmen mit dem Referenten für Hohenheim im Eultministerium, herrn Oberregierungsrath von Silcher, an beiden Tagen an der Bersammlung Theil. Bon ehemaligen Hohenheimer Studirenden waren unter vielen anderen zugegen: Seine Ercelschinger Studirenden waren unter vielen anderen zugegen: Seine Ercelschieder

lenz ber herr Finanzminister von Renner, ber Director ber Centralstelle für bie Landwirthschaft herr von Oppel, Tirector von Walz, Baron von Riese aus Böhmen, (Studirender 1839), Ministerialrath Dr. hamm aus Wien, u. s. w. Ebenso hatten sich viele der ehermaligen Lehrer hohenheims eingefunden. \*)

Richt unerwähnt barf ferner bleiben, die Bersammlung ber beutschen Agriculturchemiker am 17. und 18. August diese Jahres zu Hohenheim, welcher Professor Dr. Wolff präsidirte, und an der sich der Director und die übrigen Lehrer der Akademie lebhaft betheiligten. Den meisten der fremden Theilnehmer war Hohenheim neu, sie schieden von ihm mit voller Befriedigung über das hier Gesehene.

Reben solchen Versammlungen bie in Hohenheim ihre Sigungen hielten, wurden bemfelben sonst noch zahlreiche Besuche zu Theil, von benen wir einiger besonders zu gebenten haben.

Der Gründer des neuen Hohenheim, der unvergestliche König Wilhelm, bessen Berbienste um Hohenheim nicht genug gepriesen werden können, beehrte, während Seiner 48 jährigen segnensreichen Regierung, dasselbe sehr häusig, disweilen in Einem Jahre selbst zweimal, mit Seinem hohen Besuche. Noch als Greis fand Sich Hobers selbe oft in früher Morgenstunde schon ein, wanderte stundenlang durch die Felder, Särten, Stallungen u. s. won allen neuen Einrichtungen die genaueste Einsicht nehmend und dabei einen bewundernswerthen Reichtum an Wissen tund gebend.

König Wilhelm besuchte hohenheim zum letten Male am 20. Juni 1862. Obichon im 82 ften Jahre stehend, erschien hochstbersfelbe in gewohnter Weise allein, hochstschlicht bie herrlichen arabischen Rosse Seines Wagens, bem nur zwei Reitknechte folgten, mit träftiger hand lenkend. Anch bei diesem Seinem letten Besuche wanderte ber Konig volle zwei Stunden ohne zu ruhen durch die Versuchsselber u. s. w. und schied, wie immer, in leutseligster Weise mit den besten Wünschen fur das fernere Gedeiben der Anstalt.

Bon biefer Art Seiner Befuche in hohenheim, wich ber Ronig nur bei besonberen Anlaffen ab. Es gehören babin Sein Befuch mit

<sup>\*)</sup> Gine aussührliche Beichreibung biefer festlichen Berfammlung bier zu geben tonnen wir um fo mehr unterlassen, als wissenschaftliche und andere Blatter (A. allg. Zeitung u. f. w.) feiner Zeit darüber berichtet haben.

Sr. Raiferl. Hoheit bem Erzherzog Stephan von Desterreich im Jahr 1843; Sein späterer Besuch mit Ihrer Kaiserlichen Hoheit ber Großherzogin von Weimar; serner ber zur Feier bes 100 jährigen Geburtstages bes Directors v. Schwerz, am 11. Juni 1839.

Seine Majestät ber jeht regierende König Karl beehrte als Kronprinz schon ben 26. October 1842 Hohenheim mit Seinem Besuche. Rach Höchste einer Bermählung wurden diese Besuche, noch vor Höchste einem Regierungsantritt, in Begleitung von Ihrer Majeskät der Königin, als damaliger Kronprinzessin, mehrsach wiederzholt. Bei zweien dieser Allerhöchsten Besuche wurde Hohenheim die Schre zu Theil, Seine Kaiserliche Hoheit den Großfürsten Ricolaus von Rußland, und Seine Kaiserliche Hoheit den Großfürsten Michael von Rußland, welche mit größtem Interesse seine Einrichtungen in Augenschein nahmen, in seinen Mauern zu sehen.

Seine Majestät König Karl bechrte ferner alsbald nach Höchte Seiner Thronbesteigung, schon am 27. Juli 1864, und hierauf am 21. December 1865, die hiefige Atabemie je mit einem längeren Besuche und geruhten eine genaue Einsicht von derselben zu nehmen.

Beibe Königliche Majestäten, über höchstberen gemeinschaftlichen letten Besuch in diesem Jahre wir schon berichtet haben, geruhten stets die lebhasteste Theilnahme für das Gedeihen hohenheims tund zu geben, und von Seiner Majestät dem König erhielt es die freudige Busicherung Seiner Allerhöchsten Fürsorge für dasselbe, im Sinne und Beiste Seines königlichen Baters. Dieses königliche Wort hat sich für hohenheim bereits vielsach segensreich erwiesen.

Bon andern fürstlichen Besuchern ber hiefigen Anstalten nennen wir: Seine Raiserliche Joheit ben Großfürsten Constantin von Rußland, welcher im herbste 1846 einen ganzen Tag zur Bessichtigung berselben verwendete; ben Prinzen Beter von Oldensburg, der zweimal hohensem besuchte und selbst Vorlesungen baselbst anwohnte; ben Prinzen von Oranien, jehigen König von holsland; ben Markgrafen Wilhelm von Baden und den regierenden (1844) Fürsten Reußsedben steins Ebersborf.

Bon Ministern und Gesandten auswärtiger Sofe besuchten Sohenheim die herren: Fürst Gortschafoff und Graf Resselrobe aus Betersburg; Graf von Münch:Bellinghausen aus Wien; Freiherr von Manteuffel aus Berlin, Fürft von Dettingen : Ballers ftein aus München. Faft alle Regierungen ber bedeutenderen Staaten Europa's fandten Abgeordnete nach hohenheim, behufs ber Ginfichtsnahme feiner Ginrichtungen, und biente baffelbe ber Errichtung von landwirthsichaftlichen Lehranstalten in fremden Ländern gewöhnlich zum Muster.

Auch größere missenschaftliche Bersammlungen machten Excursionen nach Hohenheim, so 1834 die Bersammlung der beutschen Raturforscher und Aerzte; 1842 die Bersammlung der beutschen Landund Forstwirthe; 1855 die Bersammlung der süddeutschen Forstwirthe; fämmtliche Bersammlungen von Stuttgart aus.

Landwirthschaftliche Bereine, beren Burttemberg in jedem seiner 64 Oberänter gegenwärtig je einen zu zählen haben wird, sind im Sommer regelmäßige Besucher ber hiesigen Anstalten. Nicht selten nahmen von einem Berein, beren jeden Sommer stets mehrere sich hier einfanden, 50 bis 60 Mitglieder, ja von einem auswärtigen Bereine (Hechingen) selbst einnal 80 Mitglieder an einer solchen Excursion Theil. Ebenso sanden sich Lehrer und Schüler von landwirthschaftlichen Fortbildungsschulen häusig ein. Diesen Besuchern wurden nicht nur unter Führung einzelner Lehrer und Beamten sämmtliche Einrichtungen gezeigt und erklärt, sondern es wurden gewöhnlich auch zu ihrer Belehrung neuere Ackerwertzeuge in Thätigkeit gesetzt.

An größeren Feierlich feiten und Festen, von benen wir schon einige berührt haben, war für und in Hohenheim kein Mangel. Nur einiger berselben wollen wir noch kurz Erwähnung thun.

Beim Cintritt in ben großen Saal ber Hohenheimer Mobellfammlung fällt Jebem ein ganz vergolbeter Pfing in natürlicher Größe, und barüber eine rothe Tafel mit golbener Inschrift, vor allem Andern ins Auge. Die Inschrift lautet:

> Wer trate in bieß blubenbe Land Und fabe ringe bie Saatgefilbe grunen Und hundert veltbelebte Etabt' und Törfer fieigen, Ben friedlichen Geleben fillbegludt, Und ehrte nicht bas follliche Geratbe, Das allen biefen Segen fouf, — ben Pflug \*)

<sup>\*)</sup> Aus Schiller's Turanbet.

Pflug und Tafel prangten beibe bei bem Festzuge bes 25 jährigen Regierungs: Jubiläums König Wilhelms, am 28. September 1841 in Stuttgart, an welcher bentwürdigen Feier sämmtliche Lehrer und Studisrende, viele Beamte ber Anstalt und die Acerdauschüler, in besonderer Festleidung, mit herzlichster Freude Theil nahmen. \*)

In Gegenwart Seiner Majestät bes Königs Wilhelm seierte Hohenheim ein schönes Fest am 11. Juni 1859 zu Ehren seines ersten Directors v. Schwerz, an bessen hundertjährigem Geburtstage. Ter König, welcher in Begleitung Seiner Excellenz des Grafen von Taubenheim erschienen war, wohnte nicht nur der ganzen Feier mit lebhastester Theilnahme bei, sondern sprach auch am Schlusse derselben beredte Worte des Tauses und der Auerkennung über die Leistungen des Directors v. Schwerz und über das, was später von Hohenheim geleistet worden sei, aus. Zu diesem Feste hatten sich der damalige Chef des Cultminisseriums, Staatsrath von Rümelin, Präsident von Ergenzinger und die Mehrzahl der Mitglieder der Königlichen Centralsielle der Landwirthschaft unter ihrem Vorstande, herrn von Oppel, eingesunden. Festredner waren Oberstudienrath von Riede und Prosessor Dr. Rau.

Ein Tag ber Trauer aber war für ganz hohenheim ber 26. Juli 1864, an welchem Tage eine Tobten feier für ben höchftseligen König Bilhelm in bem zu biesem Zwed finnreich becorirten Festsaale bes Schlosse gehalten wurde. Ein erhebender vierstimmiger Gesang bes hiefigen Liedertrauses eröffnete die Zeier, hierauf hielt Prosessor Dr. Rueff die Festrebe und Oberstudienrath von Riede eine Ansprache an die Studirenden, worauf ein Schlusgesang solgte. Dieser Trauerseierlichseit wohnten vom hohen Cultministerium Seine Ercellenz der Derr Minister von Golther und der Oberregierungsrath von Silcher, und von der Königlichen Centralstelle für die Landwirthschaft die herren Direktor von Oppel, Director von Bilsinger und Regierungsrath von Reinhardt bei. \*\*)

<sup>\*)</sup> Eine Beidreibung dieses Jubilaumssestes findet fich in ber Schrift: handbuch fur die Königliche Saupt- und Resideugsadt Stuttgart und das Königreich Burttemberg, von Secretar B. F. Schwarzmann. Stuttgart 1841.

<sup>••)</sup> Die bei biefen beiben Zeiern gehaltenen Reben finden fich in Nr. 26. bes Jahrs gange 1859 und in Nr. 32, bes Jahrgange 1864 bes Wochenblattes für Land: und Forstwirtbicaft mitgetheilt,

. Noch erübrigt uns einen furzen Blid auf die Beränderungen in den Gebäulichkeiten Hohenheims und beren näheren Umsgebung zu werfen. Alle diese feit 50 Jahren vorgenommenen Beränderungen hier aufgeführt zu sinden, wird kein Leser dieser Schrift erwarten, wohl aber durfte mancher ehemalige Hohenheimer aus der früheren Zeit über einige der wichtigeren derselben nicht ungern Nachtigt vernehmen, die wir in Folgendem geben.

Als Director von Schwerz 1828 Hohenheim verließ, war bas gesammte große Schloß noch Nuine, viele ber hinter- und Nebengebaube
waren unbewohnt, und ber große mittlere Schloßhof, sowie die näheren
Umgebungen bes Schlosses mehr ober weniger unfreundliche Pläte.
Gegenwärtig ift tein Raum bes Schlosses und ber übrigen Sebände
unausgebaut, oder unbenützt, und Schloßhof und die näheren Umgebungen
sämmtlicher Gebäude bieten den freundlichsten Anblick dar.

Director von Ellrichshausen begann alsbalb nach seinem Sintritt mit dem Baue von 16 Jimmern im Schlosse für Studirende und eines großen Hörsaals auf der vorderen Seite besselben. Ein Jahr später, 1830, wurde im Schlosse die Wohnung für den Director und darunter die Wohnung des Kassiers und das Kanzleizimmer eingerichtet. Unter seiner Direction wurde der botanische Garten angelegt und die Umgebung des Schlosses zu verschönern angesangen, namentlich in der Nähe der Seidenrauperei die Hauptpslanzung von Maulbeerbäumen angelegt. Ferner wurde der Mutterstall für die Schäferei eingerichtet und zur Fabrikation von Runkelrübenzuder eine Sinrichtung getrossen.

Bahrenb ber Borstanbicaft bes Directors Bolg fant ber Ausban ber Sale für bie Mobelfammlung statt und es entstand bie fcone Allee von Aepfelbaumen auf ber Gubseite ber Rebengebaube bes Schlosies.

Unter ber Direction bes herrn von Wedherlin murben besonders viele Raume bes Schlosses ausgebaut. Es gehören bahin vorzugsweise bie herstellung von vier geräumigen Professorenwohnungen, von brei hörfälen und einem chemischen Laboratorium, ber Ausbau bes Balkonsales, die Einrichtung bes Betsaales.

In Betreff bes Betsaales haben wir beizufügen, baß bis 1844 kein Gottesbienst in hohenheim gehalten wurde, seitbem aber alle 14 Tage evangelischer Gottesbienst durch ben Diakonus in Plieningen, welcher zugleich als Pfarrer in hohenheim angestellt ift, gehalten wird.

10G . I

Unter ber Direction bes herrn von Wedherlin geschahen ferner mancherlei Umbauten in ben Nebengebäuben, ber Auhstall erhielt 3. B. seine jetige Ginrichtung, bie demisch-technische Werkstätte, bie Seibenrauperei, die Flachsbereitungsanstalt wurden eingerichtet. Wesentlich versichönert wurden endlich ber Schloshof und die soustigen Umgebungen ber Gehäube.

Mehr und mehr erhielt Hohenheim sein jehiges Aussehen, so wurden während der Direction des herrn von Pabst in den untern Räumen des rechten Schlößstügels Locale zur Ausbewahrung von Sammlungen und Adergeräthen hergerichtet; es entstand die Seidenabhaspelungsanstalt, weitere Wohnzimmer für Studirende, das Holzmagazin und ein Wagensschuppen wurden gebaut, u. s. w.

Bas von Räumen bes umfangreichen Echloffes bis babin noch teine fefte Bermenbung batte, murbe unter ber 15jahrigen Leitung bes Directore von Balg vollende ausgebant. Dabin geboren bie beiben großen Sammlungsfale unter ber Aupvel, bas neue demijde Laboratorium und bie Wohnung bes Borftanbes beffelben. In Diefen Zeitraum fällt ferner ber Umbau einer Brofefforenwohnung über bem Mufeum, Die Ginrichtung pon 14 Bohnzimmern für Studirende, einer Familienwohnung und bes Boftbureaus im fogenannten neuen Bau, Die Bergrößerung ber Aderge= rathefabrit, die Errichtung von Fenermanern in ben Reben- und Sintergebäuben, Die Erbauung neuer Stallungen und ber bebedten Reitbabn auf ber Terraffe. Roch ift zu ermabnen bie Erneuerung bes Baltonfagles, ju beffen Musichmudung Rouig Bilbelm ichon 1848 einen merthvollen Rronleuchter, und 1864 zwei vortreffliche Delgemalbe, Gein eigenes Bortrait und bas bes Bergogs Rarl, geftiftet hatte, welchen Beichenten Ihre Konigliche Sobeit Die Bringeffin Darie ein weiteres vortreffliches Gemalbe, bas Bilb bochft Ihrer erhabenen Mutter, ber Ronigin Ratharina, beigufügen geruhte.

Unter gebachter Direction wurde ferner ein Bab-Baffin in bem Gehölze unter bem langen See errichtet, im Schlofthofe ein Pumpbrunnen gegraben und von den Mademiegebäuden bis zur Garbe ein Trottoir gelegt. Die Ginrichtung eines Friedhofs, der bis dahin ganz sehlte, fällt ebenfalls in diesen Zeitabschnitt.

Das oben genannte Posibureau wurde 1862 in die Wohnung bes jegigen Hausmeisters, ber zugleich Posicrpeditor ift, verlegt und balb

barauf eine Telegraphenstation bamit verbunden. Wir erwähnen hierbei, daß bis zum Jahre 1857 Hohenheim keine eigene Post besaß, während gegenwärtig täglich breimal ein Cilwagen nach Stuttgart und von ba nach Hohenheim fährt.

In ben letten brei Rabren, feit bem Gintritt bes Berrn Directors pon Berner, find, fo fury biefer Beitraum ift, bennoch vielfache Berbefferungen und Erweiterungen in gebachter Beziehung geschehen. nennen von benfelben guerft bie neue Bafferleitung von bem Beibfelb in ben westlichen Birthichaftshof. Außer mehreren fteinernen Brunnentrogen gur Trantung bes Biebes, verfieht biefe Leitung ein ichones, aus Badfteinen und Cement gefertigtes, 600 wurttembergifche Gimer faffenbes Baffin, welches mit Gesträuchen und einem Gelanber umgeben ift. Ginem großen Bedürfniffe ift baburch abgeholfen worden. Der frühere fogenannte Schafbrunnen murbe burch biefe Ginrichtung überfluffig und beshalb beseitigt, feine Troge aber mit verwendet gur Berbefferung bes laufenden Brunnens auf ber Schlogwiefe. Es murben ferner an ben Schlofgebauden manche verbeffernde Bauten vorgenommen, bie Bofe theil: weise neu gepflastert, ein Trottoir mit eisernem Gelander hinter bem Muscum bergestellt, überhaupt in ber Umgebung ber Bebaube Bieles verschönert und verbeffert. Wir nennen bavon noch bie Berftellung eines febr foliben und bequemen Sufpfades nach Blieningen, wobei bas Thälchen bes hohbrudgrabens 10 bis 12' boch ju einem Damme aufgefüllt murbe. Befonders ift aber noch hervorzuheben ber noch nicht gang vollenbete Bau eines neuen Saufes von geschmadvoller Architectur auf ber Ofifeite ber Schlofgebaube, welches ju geräumigen Bohnungen fur Profefforen bestimmt ift.

Bevor wir unsere geschichtlichen Mittheilungen über die Afabemie Hohenheim schließen, erübrigt uns noch eines Verlustes zu gedenken, welcher berselben in der jängsten Zeit durch die Berufung des Professors der Landwirthschaft Dr. Funke an die Universität Leipzig drohte, aber glüdlich von ihr abgewendet wurde.

2011 200 200 200

Hohenheim erfreut fich ber Allerhöchften Fürsorge und bes Allerhöchften Schutes Seiner Majestät bes Königs. Unter bieser Negibe möge es ungestört in freudigster Weise fortgrünen und immer schönere und reichlichere Früchte hervorbringen.

# Bweite Abtheilung.

Ueber bie

Berechnung der zu leiltenden Entlehädigungen

# Abtretung von Wald zu öffentlichen Zweden,

mit

Rudficht auf bie neuere Theorie bes Waltbaues ber höchsten

23odenrente

nod

Dr. Frang Baur.

# Einleitung.

Durch die Menge öffentlicher Berkehrsanftalten, insbesondere durch die vielen Eisenbahnen und Straßen, welche von Jahr zu Jahr mehr und mehr die Fluren und Wälber der Kulturländer durchziehen, fallen fortwährend neue Waldklächen den allgemeinen Interessen zum Opfer. Selbstverständlich kann man Grundbesitern, welche durch derartige Anlagen und Bauten berührt werden, nicht zumuthen, dem allgemeinen Wohle pecuniäre Opfer zu bringen. Wohl alle Gesetzebungen verpflichten daher auch, in Würdigung dieses Umstandes, die Waldbesitzer zur Abtretung ihres für öffentliche Zwecke erforderlichen Sigenthums, sprechen aber auch für solche Leistungen entsprechende Entschädigungen aus.

Gerade weil Straßen und Sisenbahnen in zwar schmalen, aber bafür um so längeren Streisen die Länder nach den verschiedensten Richtungen durchziehen, werden sehr viele Waldungen durchschnitten und Entschädigungsberechnungen, welche früher zu den Seltenheiten gehörten, kommen jeht jährlich in einer so großen Menge von Fällen vor, daß viele Forstbeamten von denselben berührt werden.

So einsach sich solche Entschädigungsberechnungen oft auch in ber Landwirthschaft gestalten, weil hier häufige Bobenverkäufe üblicher sind und man die Erträge ber Grundstüde wegen ber jährlichen Ernten weit sicherer beurtheilen tann, so schwierig erweisen sich bieselben oft in ber Forstwirthschaft.

Man barf sich baher auch barüber nicht wundern, daß, wenn heute zur Beantwortung einer Waldwertsberechnungsfrage verschiedene selbsteständig benkende und arbeitende Experten bestellt werden, alle in der Regel zu sehr abweichenden Resultaten gelangen. Sind uns doch schon in ein und berselben Entschädigungsfrage Resultate zu Gesichte gekommen,

welche in einzelnen Ansätzen um die fünfsache Summe von einander abwichen! Wir erblicken daher auch in diesen Wahrnehmungen den thatsächlichen Beweis für die Verschiedenartigkeit der Unterlagen und Grundssätze, nach welchen man in solchen Entschädigungsfragen bis jett noch
versuhr. Ja! unsere meisten Fachgenossen sinn vossen es nur offen
aussprechen, dis jett noch so wenig mit der Behandlung wichtiger und
fortwährend practisch werdender Fragen der Waldwerthberechnung vertraut, daß sie in nicht geringe Verlegenheit gerathen, wenn sie in eine
schwierigere Entschädigungsfrage verstochten werden. Es liegt hierin auch
der Grund für die Thatsache, daß die meisten Expropriationsfragen und
viele andere Ausgaden der Waldwerthberechnung dis jett meist nicht von
den Localbeamten des betressenden Forstes, sondern von hervorragenden
Forstbeamten des Landes ausgeführt wurden, welche für die Bearbeitung
solcher Fälle ein förmliches Monopol besagen und vielsach noch besiehen.

Die Urfachen biefer auffallenben Ericheinungen laffen fich auf einige einfache Thatfachen gurudführen. Ginnal besteht in verschiebenen Staaten. fo auch in Burttemberg, bis gur Stunde noch teine eigentliche Instruction für bie übereinstimmenbe Behandlung ber einschlagenben Fragen. Radleute find baber bei ihren Berechnungen an nichts gebunden, geben aber auch gerabe beghalb in ihren Anschauungen oft fehr auseinander. Cobann fehlt es noch vielfach an zuverlässigen Ertragstafeln, welche ben Solgehalt ber Bestände an Saubarteite: und 3mifchennugungen fur bie verschiebenen Bonitaten und Bestandsalter enthalten und boch bilben biefelben die wichtigste Grundlage fur die Berechnung ber gu leiftenben Entichädigungen. Endlich aber fant bie Lehre von ber Balbmerthberechnung bis fast zur Gegenwart noch in ben erften Rinberschuben, fo baß man älteren Sachaenoffen es nicht vergraen tann, wenn fie fich nur ungern gur Bearbeitung von Waldwerthberechnungefragen entschließen. In neuester Beit ift es jedoch in biefem Puntte wesentlich anders geworben, indem die Theorie ber Baldwerthberechnung in den letten Jahren wefent= liche Bervolltommungen erfahren bat, wenn es auch in einzelnen Källen öfter noch ichwer halt, Theorie und Pragis in erwunfchte llebereinstimmung au bringen.

Allerdings ist unser Wissen und Weissagen in ber Waldwerthberechnung bis zur Stunde noch Stüdwerk und wird es allem Anscheine nach auch immer bleiben. Lassen auch die in neuerer Zeit für die Berechnung der Boben- und und Holzbestandswerthe aufgestellten Formeln vom mathematischen Standpunkte aus vielleicht nichts mehr zu wünschen übrig, so dieten sie besthalb doch noch lange keine unbedingte Sicherheit, weil die Feststellung der in dieselben einzusügenden Größen theilweise ungemein großen Schwierigkeiten unterliegt; benn wer vermag die Erträge, die ein Wald in dem nächsten Jahrhundert zu liefern verspricht, schon jest vorauszusagen; wer ist im Stande ein bestimmtes Urtheil über die Brenn- und Nutholzpreise nach 60, 80 oder 100 und mehr Jahren schon jest zu sällen, und doch müssen diese Factoren unsern Rechnungen zu Grunde gelegt werden!

Gerade weil wir bei unsern Waldwerthberechnungen auf lange Zeitzräume, die wir nicht völlig und klar zu überblicken vermögen, voranserechnen müssen, haben wir uns mehr wie in jedem andern Jache vor Ueberstürzungen zu bewahren. Die Forstwirthschaft duldet keine rasche Umwälzung ihrer Wirthaftsgrundsätze. Dies auch der Grund, warum die neueren Resultate der sogenannten "Finanzrechnung in der Forstwissenschaft", welche in der Regel in noch nicht ganz im Verkehr stehenden Waldungen zu einer bedeutenden Herabsehung der Umtriedszeiten hinführen, zunächst noch mit Vorsicht aufzunehmen und mit noch größerer Vorsicht durchzussüssenssiehen sind.

Wir bekennen und zwar ganz entschieben nicht zu ber Richtung, welche ber Waldwerthberechnung allen Werth beschalb abspricht, weil bieselbe nur auf einem schwankenden Fundamente ruhe; denn ein schlechter Acttungsanker ist immer noch besser wie gar keiner. Wir gehören aber auch nicht der vielleicht noch verderblicheren Richtung an, welche von der Ansicht ausgeht, die einseitige Formel müsse schon jest den alleinigen Maßstad für alle unsere wirthschaftlichen Entscheidungen bilden. Wir erblichen vielmehr unsere Wusgade in dem vorliegenden Thema darin, Theorie und Praxis, welche beide im sorstlichen Betriebe ihre volle Berechtigung haben, auf einem Wege zusammenzusühren, den beide wandeln können. Wir werden diesen Weg sinden, wenn wir nicht unberücklichtigt lassen, das unsere meisten Alteren Waldungen noch Ueberlieserungen der Natur sind, welche hinsichtlich der vortheilhaften Berwerthung ihrer Produkte und ihrer Bertheilung über die Erdoberssäche für unsere gegenwärtigen Vershältnisse noch manches zu wünsschen übrig lassen. Wir werden unsern

Amed erreichen, wenn wir namentlich ben Bunft nicht aus bem Auge laffen, bag zwar ber Landwirth, welcher jahrlich erntet, raich feinen Betrieb ben Zeitverhaltniffen gemäß anpaffen tann, bag biefes aber bei bem langfamen Bachsthumsgang ber Balbungen nicht möglich ift. Bollte 1. B. ein Walbbefiber auf bie Wahrnehmung bin, bag man im Augenblid in manchen Gegenben Sopfenftangen gut verwerthen fann, lauter Sopfenstangen malbungen anlegen, fo burfte bie 3med= mäßigfeit einer folden Dagregel vielleicht icon beghalb in Frage gu gieben fein, weil in 30-40 Jahren, nach welcher Beit bie Stangen hiebsreif murben, wieber gang andere Berhaltniffe befteben tonnen. Aus bemfelben Grunde halten wir es auch für wirthichaftlich fehlerhaft, wenn man Solgarten, wie bies ichon geforbert murbe und obgleich fie gut gebeihen, bloe beghalb, weil fie vielleicht im Augenblid eine geringere Rente als eine andere liefern, ben Bertilgungofrieg ertlart, benn nach einem halben Menschenalter ichon fonnen fich bie Berhaltniffe wieber gang geandert haben. Wir muffen endlich auch berüchtigen, bag, wenn auch vom finanziellen Standpunkte aus manche Umtriebszeiten in unfern Balbungen vielleicht noch zu hoch erscheinen, wir bieselben boch beghalb nicht plöglich verlaffen burfen, weil fonft in Folge größeren Angebotes unfere Solzpreife fo ftart finten mußten, bag zwar unfere Bolzvorrathe fleiner, unfere Ginnahmen aber nicht größer murben.

Aus all diesen Gründen buldet die Forstwirtsschaft keine Ueberstürzungen, sondern sie wird sich, beide Extremen vermeidend, stets am besten auf der Mittelstraße bewegen. Mit andern Worten, wir dürsen an den Wald, hinsichtlich seiner Rentabilität, wenigstens zunächst noch keine allzugroßen Ansorderungen stellen, sondern müssen und so lange noch mit mäßigen Zinsen begnügen, die unsere Waldungen, in Folge besserer Versehrsanstalten und Absahverhältnisse, aus ihrem Urzustande allerwärts herausgetreten und sich zu einem Gewerbe im strengen Sinne des Wortes entwicklt haben werden. Wir können dies in Staatse, Corporationse und größeren Privatwaldungen um so mehr, als diese noch allgemeine Ausgaden hinsichtlich der Fruchtbarkeit, Gesundheit u. s. w. der Länder, des Wohlstandes und der Gewerdsthätigkeit der Veröllerung zu erfüllen haben, welche Factoren die jeht noch in keine Formeln einzeführt wurden.

Bon biefen Besichtspunkten werben wir bei Behandlung bes nach:

stehenden Themas ansgehen. Wir werden Resultate zu gewinnen suchen, welche sich mit den theoretischen Sähen der Waldwerthberechnung in möglichster Harmonie besinden, aber auch mit den seitherigen Anschauungen der Praxis in keinem zu schrossen Widerspruche stehen. Allerdings wird dies ohne Formeln nicht möglich sein, aber an etwas Mathematik müssen dauch unsere älteren Fachgenossen schon gewöhnen, wenn sie ferner der Entwicklung ihres Faches solgen wollen. Was wir verlangen, sind die gewöhnlichsten Formeln der Zinseszinsrechnung, deren Kenntniß von jedem gebildeten Forsmanne nothwendig vorausgesetzt werden muß. Nebendei werden wir mathematische Entwicklungen möglichst zu vermeiden suchen, und die unserer Abhandlung beigefügten Zinseszinstabellen dürsten wesentlich zum Verständniß und zur Vereinsachung des Nechnungsversahrens beitragen.

Wollten wir unfere verehrten Leser für bas Lösen ber nachfolgenben Aufgabe förmlich abricht en, so wäre es ein Leichtes, in ähnlicher Weise wie dies von anderer Seite auch schon geschehen, von allen Formeln gänzlich Umgang zu nehmen. Wir dürfen jedoch von dem Bilbungsgrade der jetigen Fachgenossen erwarten, daß ihnen um so mehr daran liegen muß, sich auch aller einer Nechnung unterliegenden Gründe vollständig bewußt zu werden, als hierzu, wie sich ergeben wird, nur ein geringes Maß mathematischer Kenntnisse gehört.

Rachstehend werben wir zuerst die für die Berechnung der Entsichäbigungssummen zu schaffenden Grundlagen, sodann die Rechnungseversahren selbst zu betrachten haben. Um Schlusse werben wir noch ein aus dem practischen Leben gegriffenes Beispiel vollständig durchgearbeitet mittheilen, weil wir vielsach die Ersahrung gemacht haben, daß der Seist einer Lehre oft erst dann vollständig ersaft wird, nachdem man dieselbe nochmals in Form eines Zahlenbeispiels an dem Leser vorübergeführt hat.

hiernach zerfällt unfere Aufgabe in folgenbe Abichnitte:

- I. Grundlagen für bie Berechnung ber Enticabigungen.
- II. Methoben gur Berechnung ber Entichäbigungen.
- III. Berechnung eines größeren Beifpiels.

# Erfter Abschnitt.

### Grundlagen für die Berechnung der Entichädigungen.

#### Porbemerkungen.

Bei bem An- und Bertauf gufammenhangenber ganger Balbcomplere fest fich ber Waldwerth aus bem Bobenwerth und bem wirthschaftlichen Berthe ber auf bem Boben ftodenben Solzbestanbe gufammen. Es tann fich hierbei unter Umftanben nutlich erweisen, ben Balbwerth in einer Summe zu berechnen, ober Boben- und Bestandswerth getrennt von einander zu halten. Bei Erpropriationsfragen wird bem letteren Berfahren icon beghalb ber Borgna einguräumen fein, weil bierbei ber Boben gang ober theilmeise in frembe Bande übergeht, ber Bolgbestand bagegen meift im Intereffe bes feitherigen Befigers verwerthet wirb. Es handelt fich baber bierbei gunachft um eine Berechnung bes Bobenwerthes unb, im Ralle bas bolg in ben banben bes feitherigen Befiters bleibt, weiter noch um eine Entschädigung für biejenigen Berlufte, welche ben Befiger noch wegen zu frühen Abtriebs unreifer und barum nicht voll verwerthbarer Bestände treffen tonnen. Bei bem Erfat biefer Berlufte und ber Bergutung bes vollen Bobenwerthes fann fich ber Balbbefiger in manchen Fällen zufrieben ftellen, in anbern aber auch nicht, weil ihm g. B. aus bem Umftanbe, bag eine Gifenbahn ober Strafe feinen Balb in irgend einer Richtung burchichneibet, leicht noch weitere Rachtheile erwachsen fonnen, für welche er ebenfalls Entschäbigung beanfpruchen fann.

So ist es eine bekannte Wahrnehmung, daß durch unvorsichtigen Anhieb ober Aushied von Waldungen einzelne Bestände, welche, wie z. B. Fichtenbestände, wegen ihrer stachen Bewurzelung leicht dem Windwurf unterliegen, wesentliche Beschädigungen hierdurch erleiden können. Bei der Anlage neuer Sisenbahnen, wobei einzelne Bestände oft in sehr unliebII. 9

samer Weise burchbrochen und dem Winde geöffnet werden, können diese Gefahren unter Umständen sehr große Dimensionen annehmen, so daß hierans für die bestellte Expertise die Verpflichtung erwächft, diesem Gegenstande alle Ausmerksamkeit zuzuwenden.

Beiter wird burch bie Anlage von Gisenbahnen bie Communication in ben Balbungen nicht felten gestört. Bege, bie ber Befiter vielleicht erft furz vorher mit Mube und Roften neu angelegt bat, muffen unter Umftanben gang ober theilweise verlegt, Entwässerungegraben wieber qugeworfen und in anderer Richtung neu ausgeführt, Canale und Durchlaffe verandert ober mit andern Dimensionen ausgeführt werben. Rleinere Balbtheile werben burch ben Bahnförper von bem Sauptcompler zuweilen gang abgetrennt, fo bag fich auf benfelben funftig Balbwirthschaft taum mehr ober nur mit geringerem Erfolge verlohnt, einzelne Beftandsabtheilungen werben zerschnitten und muffen neu gebilbet werben, bas feitherige gunftige Altersclaffenverhältniß in bem Birthichaftsgangen wird unter Umftanben in unliebsamer Beise gestört und bewirkt oft eine mehr ober weniger umfangreiche Umarbeitung ber feitherigen Betriebsplane. Alle biefe Berhaltniffe bedingen eine forgfältige Berudfichtigung und muffen von Seiten ber Expertife an Ort und Stelle nach ihrer Tragmeite im Intereffe bes Befigers forgfamft erwogen werben. Goll aber bie Berechnung ber Ent= ichabigung Sand und Juß haben, fo muffen unter allen Umftanden noch folgende Thatbestände auf bem Locale mit aller Gewiffenhaftigkeit erhoben werben.

#### 1. Ermittlung der Gladenverhaltniffe und Bonitaten.

Die hauptgrundlage aller Waldwerthsberechnungen bilbet die Fläche in Verbindung mit der Bonität, denn der Werth eines Grundstüds läßt sich als das Produkt der geometrischen Fläche mit der Bonität ansehen. Die abzutretende Fläche muß daher zunächst forstwirthschaftlich, d. h. mit Berücksichtigung aller Bestandsverschiedenheiten nach Holzatter, sowie, bei auffallenden Standortsverschiedenheiten, mit Berückschitigung der Bonitäten in der Art sorgsältig vermessen werden, daß man nach Bezendigung der Bermessung genau weiß, wie viel Fläche von jeder Holzart und innerhalb der Holzart wieder von jedem Holzatter abgetreten werden muß. Die Bonität, welche sich nach der Größe des Durchschnittzunwachses in dem betressenden Bestandsalter bemißt, ergibt sich aus den

Resultaten ber Holzmassenaufnahme und Altersbestimmung ber fraglichen Bestandestheile, benn offenbar besitt berjenige Bestand eine größere Bonitat, welcher bei gleichem Alter und gleichem Bestandesschluß ben größten Durchschnittszumachs liefert. Die Flächenaufnahme und Flächenberechnung unterliegt nicht ben geringften Schwierigfeiten, und fann von bem einichlagenden Forstversonal selbst burchgeführt werben, ba es sich, wie 3. B. bei ber Anlage von Gifenbahnen und Strafen, in ber Regel um bas Abtreten fcmaler und überall gleich breiter Streifen handelt, auf welchen bie einzelnen Bestandeverschiebenheiten leicht mit Defruthe und Rreugicheibe aufgenommen, berechnet und in einem Blane, wenn ein folcher verlangt wirb, verzeichnet werben tonnen. Befitt man über bie fragliche Balbung eine gute in 1/1000-1/5000, alfo in feinem zu fleinen Dafftabe gezeichnete Rarte, fo tann man auch mittelft Birtel und Dafftab bie abzutretenbe Fläche von ber Karte abgreifen, wenn man vorher über biefelbe bie fünftige Babulinie in ihrer wirklichen Lage, Lange und Breite projectirt.

#### 2. Ertragsverhaltniffe.

Obgleich bie auf ben abzutretenden Waldtheilen stockende Holzmasse in der Regel auf Rechnung des seitherigen Besiters verwerthet wird, so erscheint es doch zwecknäßig, durch specielle Aufnahme sich vollständige Klarheit über die auf den einzelnen Bestandspartieen stockenden Holzsquantitäten zu verschaffen, damit man auf Grund berselben sich die erssorderlichen Ertragstaseln auswählen oder neu construiren kann, was um so nothwendiger ist, als ja der wahre wirthschaftliche Bodenwerth und die Entschädigung wegen zu frühen Abtrieds einzelner Bestandspartieen nur auf Grundlage einer guten Ertragstasel berechnet werden kann.

Bestehen in der fraglichen Gegend schon zuverlässige Local-Ertragstafeln, so können dieselben selbswerständlich den Berechnungen zu Grunde gelegt werden. Man hat dann nur zu untersuchen, welche der vorliegenden Ertragstafeln für den concreten Fall auszuwählen ist, was einsach dadurch geschieht, daß man die Massen auf den abzutretenden Flächen mit aller Sorgsalt erhebt und untersucht, mit welcher Tasel dieselben ganz oder doch am meisten übereinstimmen. Fehlen brauchdare Ertragstafeln, so muß man sich solche aus dem vorhandenen und auf der angrenzenden Localität noch zu beschäffenden Materiale natürlich vorher erst ausstellen. Sierbei

tommt es natürlich viel auf die Bahl ber Aufnahmsmethobe an. Da es fich im vorliegenden Fall um "Mein ober Dein" handelt, fo verfteht es fich von felbit, bag man bie zuverlässigfte Aufnahmemethobe mablt und bie vorhandenen Beftande nicht etwa nach bem Augenmaße einschätt, wie bies leiber noch ju oft geschieht. Wir murben im vorliegenben Falle unbedingt bie Draubt'iche Methobe mahlen, weil hier die auszumahlenden Brobestamme von ber fünftigen Babnftrede 2c. felbft entnommen werben tonnen, ein burch Fallen von Probestämmen etwa möglicher Schaben bier aber gang wegfällt, ba ja ber Bahnförver boch tahl gehauen merben muß. Uebrigens besteht ber Schaben, welcher ben Beständen burch bas Rallen ber Probestämme jugefügt werben foll, mehr in ber Ginbilbung folcher Leute, welche mit bem hochft einfachen Draubt'ichen Berfahren noch nicht recht umzugeben gelernt haben. Was aber im vorliegenben Falle noch gang besonders fur bas Draubt'iche Berfahren fpricht, ift ber Umftand, daß man nach bemfelben bie für bie Werthsberechnung fo ungemein wichtigen Sortimenteverhaltniffe genauer und practifc richtiger als nach jebem anbern bis jest bekannt geworbenen Berfahren erhalt. Da bie Sortimentsverbaltniffe auf alle Balbwerthberechnungefragen einen fo großen Ginfluß üben, fo verfteht es fich gang von felbit, bag man biefem Buntte alle Aufmertsamteit juwenben muß. Gelbstverftanblich tommt es aber hierbei weit weniger barauf an, welche Sortimente in irgend einem ber vorliegenben Bestände wirklich gewonnen werben tonnen, fondern wie viel Prozente an Rute, Scheit-, Brugel-, Reis- und Stodholz wirklich abfegbar find. Die feitherigen wirthichaftlichen Ergebniffe liefern . hierbei folange bie sichersten Anhalte, als sich nicht burch Anlage neuer Bertehröftragen für bie Bufunft neue Abfahquellen ergeben.

Sanz ähnlich verhält es sich auch mit den Zwischennugungserträgen, welche auf die Größe der Boden- und Bestandswerthe sehr wesentlich einswirken. Auch hier sind locale Ersahrungen von größtem Werth, benn es handelt sich hier wiederum nicht um die Frage, wie viel Durchsorstungsmaterial möglicher Weise in einem Bestande ersolgen kann, sondern wie viel von demselben im günstigsten Falle absethar ist. Namentlich wird in dieser Beziehung ein günstiger Absat von sogenannten "Kleinnuthölzern" auf die Werthsverhältnisse einen höchst vortheilhaften Einsluß üben.

Auch bie zu erwartenden Walbnebennutungen, namentlich Gras, Samen, Früchte, Moos und Laub sind mit ihren muthmaßlichen Erträgen in Ansat zu bringen; mahrend 3. B. Torf., Ries., Lehmlager, Steinsbrüche u. f. w. als solche nach ben hiefür geltenben Regeln und Grundsfäten zu berechnen find.

12

Die aufzustellenden Ertragstafeln werden sich in der Regel nicht nur auf die gerade in dem fraglichen Walde bestehende Umtriedszeit beschränken durfen, sondern werden zwedmäßig, wie solches auch aus der am Schlusse beigefügten Ertragstafel für Fichte hervorgeht, auch noch auf andere Umtriedszeiten ausgedehnt, weil selbstwerständlich bei den hierher gehörigen Entschädigungsberechnungen auch die Frage von hohem Interesse ist, od die seitherige Umtriedszeit für den Waldbesiher die sinanziell vortheilshafteste war. Denn bestand z. B. in einem Reviere seither ein 120jähriger Untried für Fichten, und ergibt sich etwa durch Rechnung, daß ein 80jähriger Umtried größere sinanzielle Vortheile gewährt haben würde, so kann selbstwerständlich von einer Entschädigung des Waldbessigers wegen Abtrieds der Bestände zwischen dem 80—120ten Jahre keine Rede sein.

#### 3 Jefiftellung der Bolgpreife.

Die Solzpreife muffen mit aller Umficht erhoben werben, ba fie auf bas Rechnungeresultat von großem Ginfluß find. Es ift überraschend, mit welcher auffallenben Dberflächlichfeit hierbei oft noch verfahren wirb. Es gibt Falle, in welchen ber Befiger bei ber Abtretung von nur 20-30 Morgen Balb burch Bernachlässigung biefes Bunttes um Taufende von Bulben tommen tann. Es ift felbitverftanblich, bag bie Preife fur alle Sortimente zu ermitteln find, welche in ber fraglichen Begend in nennens= werther Quantitat abfetbar find. In ber Regel burfte es aber genugen benjenigen Preis ber Berechnung zu Grunde zu legen, welcher fich aus ben burchschnittlichen Solzversteigerungserlofen ber letten 3-5 Jahre aus ber nächsten Umgebung bes fraglichen Walbes ergibt. Die Fällungs- und Bringungefoften pr. Mageinheit tommen zwedmäßig alsbalb in Abzug. Bichtig ist hierbei, mas leiber noch vielfach unbeachtet bleibt, nicht ben arithmetischen, sondern ben geometrischen Durchschnitt zu nehmen, welcher fich ergibt, wenn man bie in ber gewählten Angahl Jahre vertauften Solzmengen, nach Sortimenten getrennt, und ebenso bie im Gangen erzielten Holzerlose abbirt, und lettere burch erfte Summe bivibirt. Angenommen es maren in einem gemiffen Balbbiftrift pro 1867 nur zwei Klafter Birfenscheitholz um 20 fl., im Durchschnitt alfo pro Rlafter um 10 fl.

verkauft worden und im Jahre 1868 hätte man in demfelben Diftrict für 90 Klaster zusammen 1500 fl., also pro Klaster  $\frac{1500}{90}=16_{,6}$  fl. erzielt, so ist der richtige Durchschnittspreis keineswegs  $\frac{10+16_{,6}}{2}=\frac{26_{,6}}{2}=13_{,3}$  fl., sondern derselbe wird erhalten, wenn man schließt: pro 1867 und 1868 wurden zusammen 92 Klaster für zusammen 1500 + 20 fl. = 1520 fl. verkauft, solglich kostet ein Klaster  $\frac{1520}{92}=16_{,5}$  fl. Ze nachdem man nach der einen oder andern Wethode rechnet erhält man schon pro Klaster eine Dissernz von  $16_{,5}-13_{,3}=3_{,2}$  fl. Troh dieser bedeutenden Preisdisserungen können die Holzpreise in deiden Jahrzängen im Sanzen ganz dieselben sein, die Dissernz kann nämlich nur darin liegen, daß, weil in 1867 von einem Sortiment zufällig nur zwei Klaster ausgeboten wurden, sich die bei dem größeren Angebot übliche Concurrenz nicht eingestellt hat. So einseuchtend dieser Gegenstand auch ist, so wird trohdem in der Braris noch däusig gegen die richtigere Wethode verstoßen.

Unter Umständen kann es sogar geboten sein, in einem und bemsfelben Wirthschaftsganzen für ein und baffelbe Sortiment verschiedene Preise in Ansatz zu bringen, nämlich dann, wenn in Folge mangelhafter Absuhr: oder Absatzelegenheiten in einem Diftricte, gegenüber einem andern, die Preise selbst auf verhältnismäßig kleinem Terrain beträchtlich von einander abweichen, wie dies z. B. zuweilen im Gebirge der Fall ist, in welchem man oft die schönsten Stämme zu Brennsholz zerschneiben nunß, vielleicht nur, weil sie aus tiesen Klingen als Stämme nicht herausgeschafft werden können. Das Marktgebiet einer Gegend wird zuweilen durch einen einzigen Gebirgsrücken begrenzt. Auf der einen Gebirgswand concurriren vielleicht 20 und mehr Orte und entsernte Großhändler, auf der andern Seite ist oft nur der engbegrenzte locale Bedarf absethar, auf der einen Seite ist deßhalb der Holzmarkt belebt und die Preise stehen hoch, auf der andern Seite ist er bei niederen Preisen lahm.

Für Reis, Stod: und Prügel: (Anuppel-)Holz wird man in ber Regel mit einer Preistlasse für jebe Holzart ausreichen, für Scheitholz bagegen kann es nothwendig werden, wie dies ja auch in der Praxis
des Fällungsbetriebs schon vielsach üblich ift, namentlich dann mehrere
Preistlassen anzunehmen, wenn in den fraglichen Beständen viel andrüchiges

Holz vorkommt. Selbstverstänblich mussen alsbann etwa für Scheitholz I. und II. Klasse auch die Brozentsätze festgestellt werden.

Bon gang besonderer Tragweite ift jedoch die Breisbestimmung in Ru 5= holamirthichaften. Es werden bierbei oft noch große Rebler begangen. Es find und Falle vorgetommen, wo man in Balbungen, welche 3. B. mit 100jährigem Umtriebe behandelt wurden, für die oft icon mit bem 25ten Jahre verwerthbaren fleinen Ruthölzer biefelben Preife zu Grunde geleat bat, wie fur bie ichmächeren und ftarteren Stangenhölzer, fur bie ftarteren Bauftamme und fur beffere Schnittmaare. Durch folche will: fürliche Annahmen erleichtert man fich zwar bas Berthberechnungsgeschäft, pergift aber babei, baf bie eine ober anbere Seite hierburch febr mefent= lich benachtheiligt werden tann. Rimmt man 3. B. fur haubare 80 bis 100jabrige Rupftamme biefelben Breife an, wie für bie ftarferen Stangen= hölzer, welche 3. B. für Sopfen- und bal. schwache Stangen ichon gu ftart, für befferes Bauhols und für Schnittmaare noch ju fcmach find, und barum überall pr. Cubiffuß verhaltnigmäßig niedriger im Breife fteben, fo begeht man hierdurch einen großen Rebler. Go gunftig folche falichen Preisbestimmungen auch auf ben erften Anblid fur ben Balb: befiger zu fein icheinen, fo ichlagen fie boch banfig zu beffen Nachtheil um, wenn es fich um bie Berechnung ber Entschäbigungs: fumme wegen gu frühen Abtriebs unreifer Beftanbe hanbelt. Man geht nämlich bann fur bie mittelalten Beftanbe von Breifen aus. wie fie ber Walbbesiger im Gangen nicht erzielen tann, und bie einfache Folge ift bie, bag bie Entschädigungen entweber febr flein ausfallen ober fogar negativ werben. Es ift ja jebem Forstmann, welcher namentlich in Rabelholg-Revieren ju wirthichaften Gelegenheit bat, jur Genuge betannt, wie febr bie Angholgvreife je nach ber Starte und bem Alter bes Solges ichmanten, und daß fie, abgesehen von einem belebten Rleinnutholz-Abfat (Dopfenftangen, Rebpfable, Telegraphenftangen u. f. m.) im allgemeinen mit bem Alter und ber Stärte bes holges, innerhalb gemiffer Grenzen, wachsen. Warum unterzieht man fich alfo bei vorliegenben Baldwerthberechnungsfragen nicht ber geringen Rube ber Aussonberung besonderer Breistlaffen fur Rugholg? Man begreift bas noch vieligd übliche Rechnungeverfahren über Baufch und Bogen, ober richtiger gefagt, biefen Rechnungsichlendrian um fo meniger, als ja überall, felbft bei einer und berfelben Umtriebszeit, verschiedene Rugholapreife

üblich find, indem 3. B. vielsach zwischen Stammholz I., II., III. und IV. Rlaue unterschieden wird.

Will man sich baher bei Entschäbigungsberechnungen vor groben Fehlern bewahren, so bringe man jedenfalls für die stärkeren Stangenshölzer einen niedrigeren Preis als für das haubare und darum stärkere Baus und Schnittholz in Ansah, wie es der Natur der Sache entspricht. Die schwächeren Nuthölzer steigen vielsach und namentlich in solchen Gegenden wieder im Preise, wo ein guter Absah an Hopfenstangen u. s. w. möglich ist, und es sind und Fälle in Menge bekannt, wo ein Cubicsuß Hopfenstangenholz sogar höher bezahlt wird, als ein Cubicsuß sopfenstangenholz sogar höher bezahlt wird, als ein Cubicsuß stammholzes. Alle diese Verhältnisse müssen daher, eine gewissenhafte Arbeit vorausgesetzt, wohl erwogen werden.

#### 4. 23eftimmung der Cultur-, Solg-, 23efriebsart und der Amtriebszeit.

A. Culturart. Da die Abtretung von Wald zu öffentlichen Zwecken für manchen Waldbesitzer an und für sich schon mit mancherlei Unansehmlichkeiten und Unbequemlichkeiten verbunden ist, so kann derselbe mit allem Nechte beanspruchen, daß ihm eine Sutschädigung zu Theil werde, welche der möglichst vortheilhasten Benützungsweise seiner Grundstücke entspricht. Aufgabe der Localbesichtigung wird es daher zunächst sein, zu untersuchen, ob der Waldboden absoluter Waldboden ist, oder ob derselbe möglicherweise eine höhere Nente dei landwirthschaftlicher Benutzung verspricht. Bei Beurtheilung dieser oft nicht einsachen Frage hüte man sich alzugroßen Hossungen und Erwartungen Raum zu geben. Insbesondere dürste es sich empsehlen hierbei solgende Punkte zu erwägen.

a. Beschaffenheit von Boben und Klima. Schlechter Boben und ungunstige klimatische Berhältnisse eignen sich im Ganzen schlecht zu einem dauernden rentablen landwirthschaftlichen Betriebe. Man wird daher vorzugsweise darauf zu sehen haben, ob in nächster Umgebung des fraglichen Baldes Aecker und Wiesen liegen und in welchem Zustand sich bieselben besinden. Notizen über neuere Berkaufspreise, Pachterlöse u. s. w. von der landwirthschaftlichen Benutzung dienendem Gelände sind mit Fleiß zu sammeln, weil sie wesentlich zur Beurtheilung der vorliegenden Frage beitragen. Der Waldboden ist weiter, im Falle die Bermuthung vorliegt, daß er sich zur Landwirthschaft eignet, auf seine Tiefgründigkeit, mineralische Zusammensehung, Bindigkeit und seinen Fenchtigkeitszustand zu

untersuchen, sowie auch die Frage einer möglichen Be- und Entwässerung und der wahrscheinlichen Urbarmachungskosten nicht ohne Interesse ist. Historiage eines Waldbodens lasse man sich nicht durch die oft großen Erträge eines 2—4jährigen landwirthschaftslichen Zwischenbanes täuschen. Die Fruchtbarkeit solchen Bodens ist oft nur vorübergehend, sie nimmt mit der Auszehrung des Humusgehalts und der im Boden ausgespeicherten assimiliebaren Pstanzennahrung oft sehr rasch ab. Es liegen in dieser Beziehung in Deutschland bereits genugssame Belege vor; man hat schon gar manches Stück Wald in Feld umgewandelt, was sich rasch ausbaute und später mit gesteigerten Kosten und vieler Wühe wieder in Wald umgewandelt werden mußte.

b. Entfernung bes Walbes von ben Orten ober Deconomiegebäuben. Ein landwirthschaftlicher Betrieb wird nur dann
für die Dauer lohnend sein, wenn sich die Grundstücke nicht in allzugroßer
Entfernung von den Wohnsten besinden, weil sonst auf dem Hin- und
Herwege viel Zeit verloren geht, die Düngung und Bestellung umständlicher ist und auch Verluste an der Ernte und den Dungstossen nicht zu
umgehen sind. Es liegen auch hier genugsame traurige Beispiele vor,
daß man Waldgrundstücke, so lange sie noch eigene Kraft besaßen und
noch keiner künstlichen Düngung bedurften, ausbaute und sie nachher veröben ließ. Eher empsehlen sich noch Außenwiesen, namentlich, wenn sie gut
und bewässerbar sind, weil hier die eben gerügten Nachtheile weniger
scharf hervortreten.

B. Holze und Betriebsart. Nachbem man sich über bie Frage, ob sich der fragliche Waldgrund zur landwirthschaftlichen Benutung eignet oder nicht, die ersorderlichen Notizen gesammelt hat, müssen noch Erwägungen darüber angestellt werden, ob die augenblicklich vorhandene Holze und Betriebsart den sinanziellen Interessen des Besitzers entsprückt. Die Standortsverhältnisse eines Waldes können sich z. B. durch sehlerhafte Waldbehandlung, durch allzu häusige und starke Streunutungen so wesentlich geändert haben, daß eine Umwandlung in eine andere Holzart dringend nothwendig erscheint, auch kann in einem Umschwung der Berkehrse und Marktverhältnisse ein ähnliches Motiv zur künstigen Anzucht einer rentableren Holzart liegen. Unter Umständen kann es sich empsehlen vom Hochwald zum Niederwald und umgekehrt überzugehen. In all den Fällen wird man natürlich die für den Waldbesitzer am vortheilhaftesten

fceinenben Wirthichaftsformen ber Rechnung zu Grunde legen, ohne fich jeboch in problematische Speculationen einzulassen.

C. Umtriebszeit. Ob die gegenwärtig übliche Umtriebszeit die vortheilhafteste ist, läßt sich nicht immer so kurzer Hand entscheiben, dieselbe wird vielmehr, wenn nicht bereits andere locale Berechnungen vorliegen, richtiger aus dem sogenannten Bodenerwartungswerthe, b. h. aus allen auf die Gegenwart discontirten reinen Zukunftserträgen abgeleitet werden muffen, wie wir solches später näher auseinander setzen werden.

#### 5. Ermittlung der Waldausgaben.

Da bie Große ber Entschädigung für bie Abtretung von Balbflachen ju öffentlichen 3weden fich naturgemäß nach ber Größe ber Reinertrage richtet, lettere aber burch die auf ben Balbungen haftenben Ausgaben mehr ober weniger geschmälert werben, so muß man selbstverständlich auch biesem Buntte feine volle Aufmertfamteit gumenben. Bon besonderem Belang find bierbei die Cultur: und Beabautoften, die Steuern, fowie ber Aufwand für Bermaltung und Forftichut. Die Culturfosten veranschlagt man nach ben feitherigen localen Erfahrungen pro Alacheneinheit (Morgen, Jod. Ader) und bringt babei nicht nur bie Roften ber erften Bestanbsanlage, fonbern auch bie vielfach nicht unbebeutenben Nachbefferungen, sowie bie Roften ber Bflanzenerziehung mit in Anfat. Auf biefe Beife wird es nicht fcwer fallen in einem Reviere gu bestimmen, mas unter biefer ober jener Localität burchschnittlich ein Morgen Land einschließlich bes Saatober Bflanzmaterials und ber etwaigen Rachbefferungen zu cultiviren toftet. Beichen bie Balbflächen, um beren Abtretung es fich handelt, von ben burchschnittlichen Verhältniffen bes Wirthschaftsganzen ab. fo muffen entsprechenbe Bufate (unter ungunftigeren Berhaltniffen) ober 216juge (unter gunftigeren Berhaltniffen) vorgenommen werben.

Die jährlichen Steuern pro Racheneinheit lassen sich aus ben Acten ber letten Jahre mit vollkommener Sicherheit entnehmen, und ift in bieser Beziehung nichts besonderes zu bemerken.

Die Kosten für Weg: und Brüdenbau, Steinsah u. f. w. muffen, ba bieselben in ber Negel nicht jährlich gleich groß sind, aus ben Durchsichnitten einer entsprechenden Anzahl Jahte pro Worgen erhoben werden und bleiben hierbei außerorbentliche Ausgaben, welche sich vermuthlich nicht mehr wiederholen, außer Ansah.

Was ben burchschnittlich jährlichen Auswand pro Morgen für Forstverwaltung und Forstschut betrifft, so rechnet man in diese Aubrit nicht
nur die jährlichen Lesoldungen, sondern es können hier auch die Auslagen für Heizung und Beleuchtung der forstlichen Locale, das Amts- und
Dienstinventar, Diäten und Neisekosten, Bücher und sorstliche Journale,
Druck- und Buchbinderkosten, Inserations- und Schreibgebühren, Frachten,
Porto, Botenlöhne, Andringungsgebühren, Rugtagssporteln, Etrasvollziehungskosten, Bermessungs- und Kartirungskosten, Unterhaltung der
Forstbienerwohnungen u. s. w. ihre Stellung finden. Auch hier nimmt
man am besten die Durchschnitte aus etwa 3—5 oder mehr Jahren,
mit Rücksch auf mögliche Ersparungen oder Mehrausgaben für die
Rufunft.

Bei allen diesen Ausgaben sind die Zeiträume des Auswandes wohl zu berücklichtigen, wie auch die Nechnung wesentlich vereinsacht wird, wenn man alle Ausgaden (und Einnahmen), welche sich in gleicher Weise verrechnen lassen, wie z. B. die jährlich wiederkehrenden Posten, in einen Ansat zusammensaßt.

Ebenso kann es sich größerer Sinsachheit wegen empfehlen, kleinere Ausgaben mit Sinnahmen von geringerem Belange zu compensiren und sie ganz aus ber Rechnung zu lassen. Doch hüte man sich in bieser Beziehung zu weit zu gehen. Wir haben schon die Wahrnehmung gemacht, daß man sämmtliche Sulturz, Wegbaus und Steinsachsoken allein mit kleineren Rebennuhungen compensirt hat, obgleich sich letztere bei näherer Untersuchung so gering herausstellten, daß sie fast nur dem Namen nach existieren. Solche Willkürlichkeiten können unter Umftänden zu großen Fehlern in berartigen Berechnungen Veranlassung geben.

Auch hörten wir schon die Ansicht aussprechen, die allgemeinen Berwaltungs- und Schukkosten brauchten nicht in Abzug zu kommen, weil sich dieselben in der Regel in Folge der Abtretung von Gelände zu öffentslichen Zweden für den übrig bleibenden Waldbesitz nicht wesentlich verringerten. Wir vermögen dieser Anschauung nicht beizutreten; denn der Waldbesitzer hat die abzutretende Fläche seither verwalten und beschützen lassen, er kann daher auch von der andern Seite den Ersatz seiner Ausslagen verlaugen, weil ohne die fragliche Fläche das Personal die auf dieselbe verwendete Zeit in den übrig bleibenden Waldbesilen hätte nutzeringend anlegen können. Die auf die abzutretenden Flächen pro Morgen

seither jährlich verwendeten Ausgaben mussen baher, wenn es sich 3. B. um die Berechnung des Kostenwerthes eines unreisen Bestandes handelt, mit allem Nechte in Nechnung genommen werden, denn ohne Berwaltung und ohne Schut erhalten sich selbst kleinere Waldungen für die Taner in keinem guten Zustande.

#### 6. Wahl des Binsfußes.

Die Frage, welche Zinsberechnungsart man ben Waldwerthberechnungen zu Grunde legen soll, scheint uns bahin entschieden zu sein,
daß Zinseszinsen unseren jetigen Geld- und Berkehrsverhältnissen
wohl am meisten entsprechen und daß man deshalb auch in der Forstwirthschaft von dieser Verechnungsweise ausgehen soll. \*) Dagegen bildete
die Größe des Zinssinßes von jeher den Zankapfel zwischen forftlichen
Theoretikern und Practikern. Wenn man bedenkt, welch enormen Sinsluß
der Zinssuß auf den Kapitalwerth der Waldungen ausübt, so kann man
wohl mit einigem Rechte behaupten, daß der ganze Streit, welcher sich
in Sachen des Waldbaus der höchsten Bodenrente und der damit zusammenhängenden Umtriedszeiten in den letzen Jahren zwischen der neueren und
älteren Schule entspann, sich im Wesen auf die richtige Annahme des
Zinssußes zurücksühren läßt, welcher eine mehr oder weniger schwankende
Größe ist und bleibt und sich namentlich für längere Zeiträume ungemein
schwer vorausbestimmen läßt.

Die neue Schule, in jüngster Zeit vorzugsweise burch Bregler vertreten, saßt ben Walb in erster Linie von seiner finanziellen Seite auf, indem sie von der Ansicht ansgeht, die Wirthschaft in unseren Waldungen sei so umzugestalten, daß die in denselben ruhenden Kapitalien nothwendig die landesüblichen Zinsen bringen müßten. Rach dieser Schule wird baher die vortheilhafteste Untriedszeit in den Zeitraum verlegt, für welchen sich bie höchste Bodenrente ergibt, während die altere Schule, nämlich die Schule der höchsten Durchschnittserträge, vorzugsweise die Erziehung möglichst vielen und werthvollen Holzes auf fleinster Fläche, namentlich in den Staatswaldungen im Interesse der Bevölkerung im Ange hat.

<sup>9)</sup> Jur Zinfedginfen baben fich anogesprochen: hopfeld, Ceutter, Riede, Linaugrath Rerblinger, Sundedbagen, Pfeil, Pernigich, Ronig, Windler, Bromann, Prefter, G. und C. Dever, Boje, Faufmann, Albert, die Inflructionen für Waldwerthberechnung von Prengen, Babern, Cachien u. f. w.

Nach der ersten Schule ergeben sich, bei Unterstellung des landesüblichen Zinsslußes, meist niedrigere Umtriebe, nach der zweiten Lehre erhält man Umtriebe, welche sich je nach Umständen 10—50 Jahre höher stellen, Grund genug um zu begreifen, wie die Anhänger der höheren Umtriedszeiten durch die heftigen Angrisse, welche ihre seitherigen Wirthschaftsformen ersuhren, in nicht geringe Aufregung verseht werden konnten.

Bir waren von Anfang an ber Anficht, bag bie vorliegenbe Frage, beren große Tragweite nicht bestritten werben tann, jum großen Theile eine nationaloconomifche fei, beren Lojung baber vorzugsweise ben Nationalöconomen zugewiesen werben muffe, daß aber bie mathematische Seite ber Frage, fo theoretisch richtig fie auch aufgebaut zu fein scheint und fo viele intereffante Aufschluffe fie uns auch gebracht bat, im Gangen boch von untergeordneter Bebeutung fei und nothwendig fein muffe, eben weil bie Größen, welche in bie mit allem mathematischen Scharffinn aufgestellten Formeln einzuführen find, fich zum Theil gar nicht, zum Theil nur fehr ichwierig, auf fo lange Reitraume bin mit genugenber Giderheit porans bestimmen laffen und weil uns biefer Umftand nothwendig mahnen muß, mit burchgreifenben wirthichaftlichen Abanberungen Solgarten gegenüber febr porfichtig ju fein, welche ju ihrer Reife 100 und mehr Sabre in Anfpruch nehmen. Walbungen nieberhauen ift leichter wie folche anbauen, Belb ausgeben leichter, als Rapitalien für feine Rachtommen gufammen balten und aufivaren und von ichlechten Saushaltern in fleineren und größeren Privatforsten, welche, tropbem daß fie ihre alteren Solzvorrathe nieberschlugen und möglichst gut versilberten, bennoch nicht reicher, sonbern armer geworben find, weiß bie Geschichte wie bie Begenwart leiber nur ju viel abichredenbes zu berichten. Aber auch ber theoretische Aufbau ber Lehre icheint uns noch manche Zweifel zuzulaffen, auf welche naber einzugeben bier nicht ber Ort ift. Rur über bie Broge bes anzuwendenden Binsfußes, welcher auf die Sohe ber bei Expropriationen zu leistenden Entschädigungen fo wesentlich einwirft, wollen wir einige Bemerkungen beizufügen uns gestatten.

Der Forderung Prefler's, die Waldungen so einzurichten, daß die in ihnen stedenden Kapitalien sich wie Gelbkapitalien rentirten, d. h. in der Waldwerthberechnung in siscalischen Waldungen mit  $3^1/2^0/_0$ , in Corporations- und größeren Privatwaldungen mit  $4^0/_0$  und dei kleineren speculativeren Forstwirthschaften mit  $4^1/_2^0/_0$  zu rechnen, welche Procente

je nach Umständen aber um 1/20/0 erhöht oder vermindert werden könnten, \*) vermögen wir nicht so unbedingt beizutreten. Man hat die Forstwirthichaft in neuefter Zeit vielfach ein Gewerbe genannt. Bei Balbungen, welche bereits mitten in bas Berkehrsleben eingetreten find, kann man wohl von einem forftlichen Gewerbe fprechen, für Balbungen bagegen, und beren gibt es leiber noch febr viele, welche wegen Mangel an Transportmitteln und gunftigen Absatzgelegenheiten noch außerhalb bes Berkehrs fteben, gilt biefe Bezeichnung nur in febr beschränkter Bebeutung. An folde Balbungen tann man baber auch hinsichtlich ihrer Rentabilität nicht bie aleichen Anforberungen wie an ein gewöhnliches Gewerbe ftellen. Betreiben wir ein Sandwert, eine Fabrit u. f. w. und wir finden, baß fich bie in ein foldes Gemerbe verwendeten Gelbfapitalien nicht genugend verginfen, fo tonnen wir bas Gefchaft aufgeben, bie Ravitalien gurud: gieben und zu einem rentableren Unternehmen verwenden. Bier zeigt fich bie Rechnung, bie Formel als ein ber Forstwirthschaft. tobter Buchstaben, fo lange wir nicht mit ben im Balbe rubenben und vielfach von ber Natur ererbten Kapitalien nach Belieben schalten und malten tonnen. Wir tonnen bem Balbe nicht befehlen, bag er uns mit 3-40/0 Binfesginfen rentire, fonbern wir find an bie Abfat= und Breis: verhältniffe gebunden, nach ihnen beziffert fich die Rente. In Walbungen, in welchen wir bas Soly theilweise ju Afche ober Rienruß brennen, in welchen wir bie iconften Stamme vertoblen, Rutholg ju Brennholg verwenben muffen, tann gunachft von einer großen Rente feine Rebe fein; für folde Orte ift ber Balbban bes höchsten Reinertrags noch ein leerer Schall, und bas altere Princip, bie Umtriebszeit mit ber Periobe bes groß: ten Durchichnittegumachfes gufammenfallen gu laffen, feineswegs ein fo verwerfliches, benn gerabe biefes Princip befreite uns nach und nach von ben alten Solgvorrathen, von Beständen von 300-400 Jahren.

Bir können unsere Walbungen abwirthschaften, und die entwalbeten Flächen unangebaut liegen lassen, wie dies leider jest schon vielsach, und namentlich in Destreich bemerklich ist, wenn sich und die Andaus, Verwaltungsund Schukkosten nicht genügend rentiren, aber den Wald zwingen wollen, daß er und mit 3—4 % Zinseszinsen rentire, das können wir die jest höchstens in Gegenden, welche bereits ganz in das Verkehrsleben eingetreten sind.

<sup>\*)</sup> Bergleiche M. R. Pregler "forftliche Finangrechnung", Dreeben 1859, Seite 10.

Da es aber gur vollständigen Berödung ber Länder und gur Berarmung ber Bevolferung führen murbe, wenn wir alle Balbungen, welche fich nicht mit 3-4"/0 Binfesinfen rentiren, fünftig nicht mehr anbauen wollten, fo folgt baraus, bag mir im Intereffe ber Gefammtheit auch eine anscheinend weniger rentable Waldwirthichaft fortreiben muffen. Will fich bierju ber Private nicht verfteben, fo ift es Cache bes Ctaats bie gange Forstwirthichaft an fich zu gieben. Rerner wird burch bie Lehre, unfere Balbungen mußten fich wie Gelbfapitalien rentiren, bie Balbwirthichaft su einer reinen, einseitigen Gelbwirthichaft berabgewurdigt, Die fich bochs ftens für fleinere folide Brivatmalbbefiger empfiehlt, die aber für ben Staat unter Unftanben gang verwerflich fein tann. Co wird babei überfeben, baß bas Gelb in ber Sand ber Privaten eine gang andere Bebeutung bat, als in ber Band bes Ctaats, es wird babei ausgesprochen, bag ber Ctaat reine Geldwirthichaft treiben foll, mabrend boch anerkannt ift, bag biefer fich hierzu am meniasten eignet, obgleich fich ber Balb bis jest entschieben am beften in ben Sanben bes Staats befunden bat; es liegt bierin weiter, daß, ba bei fiscalischen Walbungen mit 31/2, bei Corporationswalbungen mit 4 % und bei kleineren Privatwalbungen mit 4 1/2 0/0 gerechnet werden foll, man von ber Ansicht ausgeht, Corporations- und Privatwalbungen befänden fich in einem befferen wirthschaftlichen Buftanbe, mabrend in ben meiften Lanbern bie Erfahrung gerabe bas Gegentheil lebrt. fann aus biefem Sate weiter folgern, ber Staat muffe fich ber Cultur entmalbeter Gebirgeruden, Buftungen, ber Entmäfferungen größerer Sumpfe, überhaupt aller Bobenmeliorationen unter allen Umftanben enthalten, im Falle fich folde Anlagen nicht wie Gelbfapitalien nach ben Regeln ber Binfesginfen rentiren, und boch ift ber gunftige Ginfluß folder Anlagen auf ben Boblftanb, auf bie Gefundheit ber Bevolferung und bie Wohnlichkeit ber Länder allfeitig befannt. Allerdings will auch Bregler folde Balbungen im Intereffe ber Allgemeinheit erhalten miffen, aber er barf bann auch bie Opfer für beren Cultur nicht ichenen, bie oft fo groß find, bag fie zwar nicht mehr ber Private, wohl aber ber Staat noch bringen tann, wenn er auf bobe Procente feines Anlagetapitals im Intereffe bes Lanbes verzichtet. Die Unbilligkeit, in ber Balbwirthschaft bie Binfen, welche Gelbkapitalien gemahren, gu forbern, burfte fich baber icon aus biefem Buntte ergeben, fie folgt aber noch mehr aus folgenben Betrachtungen:

a. Bekanntlich hat die Landwirthschaft schon längst die besseren Böben inne, die Walbungen werden immer mehr in unwirthliche Lagen, welche der Landwirth nicht zu bebauen vermag, zurückgedrängt, trogdem rentiren sich gut gelegene landwirthschaftliche Großgüter selten höher als  $2-2^1/2^9/o$ . Die Waldungen lassen sich nun insbesondere nur in größeren zusammenshängenden Complexen mit gutem Ersolge bewirthschaften, und es wäre daher gewiß unbillig, wollte man von Waldungen auf schlechten Gründen eine höhere Verzinsung als von Landgütern auf bestem Boden und in günstigster Lage verlangen; dies müßte ja naturgemäß zur Nückverwandslung des Felds in Walb führen, während man dis jeht meist nur an den umgekehrten Vorgang gewöhnt war.

Die Bertreter ber Schule bes Balbbaus ber höchsten Bobenrente, ju ber mir und gwar im Pringip, nicht aber in ber Art ber Ausführung bekennen, follten baber, im Kalle fie logisch benten und handeln wollen, junachft als Reformatoren ber Landwirthschaft auftreten. Gie follten ben Landwirthen predigen: ba Gure Guter auf fruchtbarem Boben bochftens nur 2-21/20/0, felten 30/0 Binfeszinfen bringen, mabrend ber Wald auf ichlechten Boben und in gang unwirthlichen Wegenden ichon 3-31/20/0 Binfesginsen trägt, fo gebt Eure Birthichaft, welche ja boch betteln geben muß, auf und legt Gure Felber ju Balb an. Gine folche Aufforderung murbe im großen Gangen fo gut im Binde verhallen, als bie Mahnung fünftig ba feine Baldwirthichaft mehr zu treiben, wo dieselbe fich nicht mit 3-4% Binfeszinfen zu rentiren verspricht. Man blide boch einmal auf die landwirthichaftlichen Großguter Desterreichs, welche ber bobe Abel meift in eigener Regie bewirthichaftet, ob fie 2-3 Binfen tragen, und boch reformirt man nicht ben landwirthschaftlichen Betrieb, sondern man mirb bereits hier und da luftern nach ben Holzvorrathen bes Walbes. Der Egoismus und die Sabsucht findet es beffer nicht ben erquidenben Balfam, fondern das Gift bes Baldbaues des bochften Reinertrags einaufaugen. Man beginnt bereits Solger niederzuschlagen, welche, nachdem Defterreich einmal in gleicher Beije wie Deutschland mit Stragen, Gifenbahnen und Industrie belebt sein wird, dann um den 3-4 und mehr= fachen Preis abgesett werden fonnten. Man bestrebt fich ben Reinertrags= malbbau, welcher bei bem gefunden, foliden und fittlichen Ginne ber Deutschen nicht rafch genug Burgel faffen will, nach Defterreich zu verlegen, man

lodt mit Aingender Munge, vergift aber, daß sich bie Principien besselben gerade hier noch am wenigsten burchführen lassen.

Man fann baber vom Grund und Boben, insbefonbere vom Balb, teine fo bobe Berginfung, wie von Gelbkavitalien verlangen. Die Ravitaliften miffen auch recht mohl, bag fich Balber und Felber nur zu mäßigen Binfen rentiren; wenn fie aber tropbem gern ihr Gelb in Reld und Balb anlegen, fo folgt baraus nur, baß fie im Jutereffe einer größeren Sicherheit ihrer angelegten Kapitalien sich lieber mit geringen Procenten begnügen. Ja felbft fleinere Grundftude werben um enorme Summen fortwährend angetauft. In Burttemberg tommen nicht felten Falle vor, baß Aeder pro Morgen mit 800-1200 fl. bezahlt werben, welche, im Falle bie eigenen Arbeitsfräfte aufgerechnet werben, nur einen Reinertrag von 15-25 fl. liefern und das Rapital baher nur mit 2-21/20/0 ver-Tropbem taufen bie Leute nicht lanter Werthpapiere. Bober follten bie Werthpapiere mit ihren boberen Binfen auch alle tommen, wenn man plötlich einen großen Theil ber in ben Balbungen ftedenben Rapitalien verfilbern und in Werthpapiere verwandeln wollte; murbe ber Binsfuß ber letteren nicht nothwendig einen Rudichlag erleiben müffen?

b. Bei Berechnung ber Rentabilität ber Balbungen legt man in ber Regel nur bie reinen Erlofe aus ben Forstproducten gu Grunde; ber portheilhafte Ginfluß aber, welchen unfere Balbungen auf bie Gefundheit. Feuchtigkeit und Wohnlichkeit ber Lanber, auf Die gesammte Bevollerung, welche Brennholz bedarf, und auf einen großen Theil ber Bevölterung, welcher Rutholz von ben verschiebenften Dimensionen forbert, ausubt, ift aber bis jest nicht mit feiner gewichtigen Biffer in bie aufgestellten Formeln eingesett worben. Es ift nun allerdings gang richtig, bag es bis gur Stunde noch nicht gelungen ift, Die Große biefes michtigen Rentabilitats-Factors festzustellen, aber baraus folgt nicht, bag man ihn befthalb unberudfichtigt laffen barf, fonbern nur, bag man allen Grund hat, an bie Sobe bes Binsfußes teine allgu großen Anforberungen gu ftellen. läßt fich einwenden, daß fich ber gunftige Ginfluß ber Balbungen auf Befundheit, Bohnlichfeit, Feuchtigkeitszustand, Bafferreichthum u. f. w. eines Lanbes auch bei niedrigeren Umtrieben erreichen laffe; wir halten bies für moglich, foggr in vielen Källen für fehr mahricheinlich, wenn

auch noch nicht für erwiesen; aber gerade befthalb mahnt uns auch bieser Bunkt zur Vorsicht.

Soviel steht aber ganz sest, daß ber leichte und billige Bezug bes Holzes, namentlich in den verschiedenartigsten Sortimenten für das Land und seine Bewohner eine wahre Wohlthat ist. Billige Brennholzpreise begründen in der That theilweise die Existenz und das Glück ärmerer Familien\*). Billige Ruthholzpreise in einem Lande heben die Gewerdsthätigkeit nach allen Richtungen und liesern deßhalb auch den Consumenten billigere Waare. Wer diese Thatsachen leugnen wollte, deweist nur, daß er das Bolls: und Gewerdssleden seines Baterlandes noch nicht kennen gelernt hat. Zedenfalls sehen wir aber hieraus, daß wir uns nicht zu schämen brauchen, unsern Zinssuß niedriger als den üblichen Zinssuß für Geldkapitalien zu halten, unsere Waldungen rentiren im Interesse Bolkswohls darum doch bedeutend höher. Wenn der Staat seinen Bewohnern billiges Holz liesert, so erhöht er dadurch direct ihren Wohlsstand, indirect ihre Steuerkraft und umgekehrt.

Man hat zwar eingewendet der Staat habe weder Ursache noch das Recht dem Holz verbrauchenden Theile der Bevölkerung billigeres Holz zu liefern, als er es selbst zu produciren vermöge, weil an dieser Berzgünstigung der übrige Theil der Bevölkerung keinen Antheil nehmen könne. Wir erklären auch diesen Sinwurf für unstichhaltig. Wie viele Sinrichtungen und Bestimmungen werden gerade in den cultivirtesten Staaten im Interesse der Bevölkerung auf Kosten des Staates getrossen und doch wie wenige dieser Sinrichtungen bringen allen Angehörigen des Staates ganz gleiche Bortheile. Soll der Staat keine Sisenbahnen und keine Landstraßen mehr dauen, wenn er schon im Boraus die seste lieberzeugung hat, daß der hieraus der Nation entspringende Nugen sich nicht vollständig gleich auf alle Schichten der Bevölkerung vertheilt? Ober soll der Staat keine Kunste, Industries und Gewerdschulen errichten, weil diese staat keine Kunste, Industries und Gewerdschulen errichten, weil diese staat keine Kunste, Industries und Gewerdschulen errichten, weil diese staat keine Kunste, Industries und Gewerdschulen errichten, weil diese staat keine Kunste, Industries und Gewerdschulen errichten, weil diese staat keine Kunste, Industries und Gewerdschulen errichten, weil diese staat keine Kunste, Industries und Gewerdschulen errichten, weil diese staat keine Kunster.

<sup>\*)</sup> Man vergesse boch nicht, daß viele Tausende von Jamilien ihren Brennholzbedarf in Form von "Lescholz" unentgeltlich aus den Waldungen beziehen, daß viele Aussende Ramilien Monate hindurch ihr Leben dadurch friften, daß sie ohne jegliche Abzaden Waldbeeren in den Baldungen sammeln und damit handel treiben durfen. Co boch auch die vollswirthschaftliche Bedeutung bieser Ruhungen anzuschlagen ift, so wird der Werts berfelben doch in der Regel nicht in den ausgestellten Waldwertheberechnungesormeln berflessichtigt.

land: und forftwirthichaftlichen Schulen abfeben, weil biefe wieber bem Rünftler und Gewerbetreibenben nicht von gleich großem Berthe find? Wer will endlich beweisen, bag bie Mittel, bie ber Staat auf öffentliche Theater, Runftfammlungen, Bibliotheten, Cafernen u. f. w. verwendet, fich gerabe wie Gelbtapitalien rentiren, ober bringen biefe Anftalten ben Land bewohnern gleiche Bortheile wie ben Stadt bewohnern \*)? Benn ein Staat baber in die Lage tommt feinen Angeborigen irgend ein Gut, mas jur Erhöhung ber Boblfahrt ber letteren beitragt, um verhaltnißmagig niebrige Preife ju überlaffen, fo ift es gewiß bas bolg, weil taum ein zweiter Gegenstand eine fo allgemeine Bermenbung als biefes findet. Und find es nicht immer bie an Wald reichen Gegenden, in welchen bas Sol; billig, bie Bevölkerung aber meift arm ift? Rann man es barum als ein Unglud betrachten, wenn bie armen Balbbewohner, welche auf fo viele andere mobiltbatige Ginrichtungen bes Staates mehr ober meniger pergichten muffen, wenigstens billiges Solg entweber für ihren eigenen Bebarf beziehen tonnen, ober wenn biefelben in ben weit ausgebehnten Balbungen Gelegenheit ju Berbienft finden? Da bas Brenn: hols teinen weiten Transport verträgt, fo beziehen bie Bewohner von Balbgegenden ihren Bedarf weit billiger; bagegen muffen bie Bewohner in Gegenben mit vorgeschrittener Cultur und Induftrie ihr Soly meift aus größerer Ferne tommen laffen und thener bezahlen, mogegen fie wieber viele andere Bortheile genießen, auf welche die Balbbewohner verzichten muffen.

Schließlich bitten wir, die soeben unter b ausgesprochenen Ansichten nicht falsch zu verstehen. Wir wollen durchaus nicht, daß der Staat, welcher Waldungen neu anbaut, kunftig im großen Ganzen mit Verlust produciren soll, aber wir können es noch weniger für ein Unglück halten,

<sup>\*)</sup> Man treibt mit bem Ban von Rirchen nub Schulen, Babnhöfen, Cafernen, öffentlichen Anstalten jeglicher Art u. f. w. von Seiten bes Staates und auf Rosten ber Einnahmen bes Balbes bis jur Stunde großen Aurus, sollte sich in umfern Waldungen allein ber alles gesistige Leben erstarrende Materialismus breit machen durfen; follte es uns allein nicht gestatet sein, im Balbe etwas Lurus in der Art zu treiben, das wir einzelne Bestände, von der Natur besenders begünstigte Baume, zur Freude und zum Segen der Bewölferung, mit höheren Umtrieden bewirthschaften, als dies der 3-4 Volge Reinertragswaldban verlangt. Fühlt man sich beim Anblid eines ichginen Baumes nicht gehobener als deim Anblid einer mit Lurus ausgesührten Caserne? liegt aber hierin nicht wieder ein Ernub, an ben serstlichen Zinssip keine allzu hohen Unspride zu machen?

wenn ber Staat, welcher noch über viele alte ans ber Borzeit stammenbe Holzvorräthe zu verfügen hat, bie er wegen zu starkem Angebot nicht gut entsprechend verwerthen kann, solche im Interesse ber Bevölkerung um verhältnißmäßig niebrige Preise abzusehen genöthigt ist. Dies führt uns zu Bunkt

c. Als Brefler ben Sat aufstellte, unfere in ben Balbungen liegenben Rapitalien mußten fich nothwendig fo boch wie Gelbtapitalien rentiren, und als er hierauf fur bie meiften Salle ju bem Resultate einer nicht unbebeutenben Berabsetung ber Umtriebszeiten fam, ba hielt man ihm mit vollem Rechte entgegen, bag burch eine plögliche Ginführung niebriger Umtriebe eine Menge alter Holzbestänbe zur Berwerthung tommen mußten, wodurch ber Martt berartig überführt und bie Bolgpreife fo ftart finten wurden, daß die herausgerechneten Bortheile ber vorgeschlagenen neuen Birthichaft unmöglich eintreten fonnten. Bregler raumte biefes auch ein, indem er erflarte, er wolle nur gang langfam in feine Birthichaftsformen eingelenkt miffen. Aber gerabe hiermit gesteht er felbst ein, bag wir uns hinfichtlich unserer Forstwirthschaft noch in einem gewiffen lebergangsftabium befinden, und bag bie für feine neuen Birthichaftsformen geforberten Binsfuße fo lange ju boch fein muffen, als er feine Grunbfate nicht unmittelbar in ber Wirthichaft verwirklichen tann. Wir konnten uns in ber That nichts lächerlicher benten, als wenn 3. B. ein Erperte in malbreichen Gegenben, mit tragem Solzabfat und barum meift boben Umtriebszeiten, Bobenerwartungswerthe mit 31/2-4 0/0 Rinfeszinsen berechnen wollte. Trobbem, baß g. B. ber Bertaufswerth eines Morgens Balbboben fich in einer folden Gegend auf 30-50 fl. ftellen murbe, fonnte fich bei einer Berechnung bes Bobenerwartungswerths fogar ein negativer Bobenwerth ergeben. Bas murbe aber ein Balbbefiter fagen, wenn man ihm, geftütt auf ein folches Resultat, jumuthen wollte, feinen Balbboben lieber gang zu verschenken? Defhalb ift es unumgänglich nothwendig bei Entschädigungsberechnungen alle Ertreme gu vermeiben und einen Binefuß ju Grunde ju legen, welcher Resultate liefert, Die mit ber Birflichkeit in feinem gu ichroffen Biberforuch fteben, und bei bem beibe Theile bestehen tonnen.

d. In ber Negel werben bei Discontirungen bie gegenwärtigen Holzpreise und nicht die fünftigen in Nechnung genommen, obgleich bis jeht die Holzpreise fortwährend gestiegen sind. Wenn sich also unsere

Waldungen bei einer gewissen Umtriebszeit schon bei den jetigen Preisen mit dem landesüblichen Zinsfuß rentiren, so würde das in erhöhtem Waße der Fall sein, wenn wir den Zukunstserträgen erhöhte Preise unterslegen würden. Da dies aber meist nicht geschieht, so folgt darans um so mehr, daß wir unsern Nechnungen etwas niedere Zinsfüße zu Grunde legen dürsen\*).

e. Es wird noch vielfach gelehrt, daß mit der Länge der Umtriebszeit die Unsicherheit im Bezuge des Walbertrags zunehme, weil viele Elementarereignisse (Winde, Insecten u. s. w.) vorzugsweise den älteren Beständen gefährlich würden, und man müsse deshalb für hohe Umtriedszeiten höhere Zinssüße annehmen, um geringere gegenwärtige Werthe zu erhalten. Auch G. L. hartig ließ bekantlich den Zinssuß mit dem Wachsen der Umtriedszeiten fortwährend steigen. Wir sind auch hier entgegengesetzer Ansicht und verlangen weit eher, bei Zugrundlegung von Zinseziusen, ein Vermindern des Zinssußes dei steigenden Umtriedszeiten. Die Gesahren, denen ältere Bestände unterworfen sein sollen, werden jedensalls vielsach süberschätzt, und der Einsluß der Erhöhung des Zinssußes, wenn auch nur um 1/2—1 %, auf die Verminderung der Bodenwerthe z. in der Regel unterschätzt. Zedensalls gilt Ersteres von der

<sup>\*)</sup> Bum Belege, wie ichwierig fich bie funftigen Absahverhaltniffe und holzpreife voransbestimmen laffen, biene folgenbe Erfahrung ans Burttemberg. In einem Richtenforfte bestanden bor etwa gebn Jahren noch febr niedrige Bolgpreife und es fonnten faum 10-15 % Rutholz abgesett werben. Sätte man vor zehn Jahren ben 3procentigen Reinertragewalbbau eingeführt, fo marbe an bie Stelle bee feitherigen 100jabrigen Umtriche ein 50-60jabriger getreten fein. Best, ichen nach gebn Babren, haben fich in Folge ber Anlage nener Wege und Gijenbahnen bie Abfat und Preis: verhaltniffe ber Art geandert, daß ftatt 10-15 % nunmehr 40-50 % Rupbelg abfetbar find, webei fich bie Preife noch nebenber um bas zwei bis-breifache gesteigert Bare man baber ber gebn Jahren jum 3pregentigen Reinertragewalbbau übergangen, fo batte bies effenbar ju einer "Berluftwirthichaft" geführt, ver ber une im vorliegenden falle nur die gefunde leberlegung bee Forftperfonale bewahrt bat. Bir wieberbolen es, ein 3-4procentiger Reinertragemalbban ift nur ba möglich wo bie Baldungen bereits in bas volle Bewerbs- und Berfehroleben eingetreten finb, bier hat fich aber ber Reinertragewaldbau bereits von felbft Babn gebrochen, und eine, vernünftige Forstwirthichaft wird fünftig von 130-180jabrigen Umtrieben fur bie Buche, von 170-300jährigen Umtrieben für die Giche, von 130-160 jabrigen Um= trieben für Tanne und Gichte von felbft abfeben. Bo aber bie Balbungen noch ziemlich anger bem Bertebr fteben, ba bute man fich burch Bewaltacte ber naturlichen Entwidlung ber Dinge verzugreifen, wir tonnten leicht ben Gluch ber nadwelt auf uns laben !

Feuers- und Insectengesahr, welche sogar in jüngeren Beständen entschieden größer als in älteren Beständen ist. Daß Sturmschaden in älteren Beständen häusiger eintritt als in jüngeren, ist richtig, dagegen wird hierbei oft übersehen, daß älteres vom Winde geworsenes Holz ja nicht verloren ist, sondern meist gerade so gut abgesett werden kann. Aehnliches gilt von Holz, welches von Insecten befallen wird. Uedrigens scheint man bei Ausstellung dieses nach unserer Meinung falschen Ledrsches vergessen zu haden, daß der Zinssche ersahrungsmäßig im Lause der Zeit sortwährend gefallen ist, und daß in sehr weiter Ferne eingehende Erträge ohnehin bei Unterstellung von Zinseszinsen schon sehr geringe gegenwärtige Werthe liesern.

Wie bereits erwähnt, verlangte Preßler in seiner forfilichen Finanzerechnung 1859 bei fiscalischen Forsten  $3^1/2^0/_0$ , bei Corporationse und größeren Privatwalbungen  $4^0/_0$  und bei kleinen speculativen (!) Forstwirthschaften  $4^1/2^0/_0$  Jinseszinsen. Wenn ich biesen Sat richtig interpretiren barf, so will er nichts anders sagen als: in Staatswalbungen, welche meist mit höheren Umtrieben bewirthschaftet werben, rechne man mit  $3^1/2^0/_0$ , in Corporationswalbungen mit meist mittleren Umtrieben mit  $4^0/_0$  und in kleineren Privatwalbungen mit ben niedersten Umtrieben mit  $4^1/2^0/_0$  Jinseszinsen, wenigstens dürste der Beweis schwer zu ersbringen sein, daß man in Corporationse und Privatwalbungen behhalb mit höherem Jinssuß rechnen dürse, weil dieselben besser bewirthschaftet würden. Wird diese Auslegung für richtig erkannt, so wären wir dann mit Preßler der Ansicht, daß mit dem Steigen der Umtriedszeiten der Jinssuß entsprechend zu ermäßigen wäre.

f. Mit vorstehender Auffassung erklärt sich auch die eigenthümliche Bestimmung der "Anleitung zur Waldwerthberechnung, im Auftrage des Finanz-Ministers versaßt vom Königl. Preuß. Ministerial-Forstbüreau, Berlin 1866," wonach man in ein und demselben Rechnungsbeispiele dei Discontirungen mit 3 % 3inseszinsen, dei den vorkommenden Kapitalisungen aber mit 5 % rechnen soll. Offendar hat man dei dem Entwurf der Instruction gefühlt, daß sich aus den Zukunstserträgen solcher Waldungen, welche mit hohen Umtrieden bewirthschaftet werden, dei Anwendung von 3 % Zinseszinsen schon zu niedrige gegenwärtige Werthe berechnen und hat deßhalb, um diesen wieder aufzuhelsen, den in Abzug zu bringenden Kapitalwerth der jährlichen Ausgaben dadurch niedriger

berechnet, bag man bie jährlichen Ausgaben ftatt mit 3 %, mit 5 % tavitalifirte. Genugfame Grunbe, um ein berartiges Berfahren ju recht= fertigen, laffen fich nur fcwer und um fo weniger auffinden, als Discontirung und Rapitalifirung ibentische Rechnungsoperationen find. bie Balbeinnahmen mit 3 % Binfeszinsen behanbelt, ber barf auch nach unferer Anficht in berfelben Rechnung bei ben Balbausgaben nicht mit 5 % rechnen, wie bies &. 6. ber ermähnten preußischen Anleitung für Baldwerthberechnung vorschreibt. Much Oberforstrath Boje in Darmftabt hat fich bereits über biefen Punkt in ahnlichem Sinne ausgesprochen \*). Den bebenklichen Bunkt ber Kapitalifirung mit 5 % hatte man leicht, und ohne fich Inconsequenzen ju Schulben tommen zu laffen, bamit umgeben konnen, daß man für höhere Umtriebe ftatt 3 % nur 2-21/2 % Rinfeszinsen vorgeschrieben batte. In ber That foll 3. B. auch nach ber Instruction für Waldwerthberechnung im Königreich Cachfen vom 15. Januar 1861 mit 3 % Binfeszinfen fomobl biscontirt als favitalifirt werben, und boch enthält diese Instruction nur "bie Grundfate, nach welchen bei ber Werthermittlung von Grundftuden, welche ber Forftverwaltung jum Antauf für ben Staatsfiscus angehoten werben, zu verfahren ift." Um fo mehr wird fich bei zwangeweisen Beräußerungen, wie im vorliegenden Thema, ein Rinsfuß von 21/2 %, bei fehr hohen Umtrieben fogar ein noch niedriger rechtfertigen laffen.

g. Man hat zum Beweise, daß man auch in der Forstwirthschaft mit Zinseszinsen und verhältnismäßig hohem Zinsssüsse rechnen solle, die Nentenanstalten und Sparkassen angeführt, welche ja auch 3—4procentige Zinseszinsen gewährten. Wir zweiseln an der Nichtigkeit dieser Behauptung zwar nicht, stellen jedoch entschieden in Abrede, daß derartige Anstalten sich dazu verstehen werden, dieselben Procente sur Zeiträume von 100—200 Jahren zu gewähren. Wenn man in irgend einer Weise in eine Lebensversicherungsbank oder in eine Nentenanstalt eintritt, so handelt es sich meist nur um den Zeitraum eines 1/4, 1/2 oder höchstens, aber gewiß sehr selten, eines ganzen Nenschelbens. Für eine verhältnismäßig so kurze Anzahl von Jahren können sich solche Anstalten daher leichter entschließen, etwas höhere Procente zu zahlen. Handelt es sich dagegen

<sup>\*)</sup> Bergleiche forftliche Blatter von Grunert, Beft XIV.

um Zeiträume, welche unferen 100-160jährigen Umtrieben entsprechen, fo werden ficher die Binfen entsprechend niedriger ausfallen, wenn fich Rentenanstalten überhaupt entichließen, auf folde Berficherungszeiträume einzugeben. Benn ich 3. B. meinen fpateren Rachtommen nach 170 Jahren 1 Million Gulben vermachen wollte, fo hatte ich und meine nachften Rachkommen nur nöthig, mahrent 170 Jahren jahrlich 100 fl., im Gangen alfo nach und nach 17000 fl. in eine Rentenanstalt einzulegen, fo murbe biefe jährliche Rente von 100 fl. in 170 Jahren bei nur 31/2 % Binfeszinfen zu 1 Million Gulben angewachsen fein. Es werben also hierbei nur 17000 fl. Kapital eingezahlt, 983000 fl., also über 98 % ber Summe, bestehen aus lauter Binfen. Collen wir in unseren Balbungen eine ähnliche Binfenwirthschaft treiben? Ueberdies mogen bie Anhänger hober forftlicher Binefuße nur verfuchen, mit einer Rentenauftalt ein berartiges Abfommen zu treffen, fie werben gewiß überall mit ihren Antragen abgewiesen werben, eben weil in fo großen Beitraumen Binfen- und Rapitalverlufte gar nicht ausbleiben konnen, und weil fich ber Binsfuß mahrend einer fo langen Beit ganglich geandert haben, ber Belbmarkt ein gang anberer geworden fein tann. Folgt aber bierans nicht wiederum, daß man in der Waldwerthberechnung, in welcher es fich um Beiträume von 100-160 Jahre hanbeln fann, gerabe bei fehr hoben Umtrieben feinen Binofuß von 3 und mehr Procent Binfesginfen annehmen barf; folgt nicht weiter hieraus, bag, wenn wir bennoch 3. B. 3 % Binfeszinsen bei 80: und mehrjährigen Umtrieben unterstellen, für welche Zeiträume Rentenanstalten feine 3 % Binfeszinsen mehr gewähren tonnen, wir babei boch factisch mit einem boberen Brocente ale im gewöhnlichen Gelbverkehre rechnen. Da ferner jeder Bermalter eines größeren Bermögens weiß, daß es im Berlaufe eines langeren, (3. B. 60= und mehrjährigen) Beitraumes rein unmöglich ift, alle Binfen- und Binfeszinsen ohne jegliche Störung einzutreiben, fonbern bag man nur für fürzere Zeitraume etwas bobere Procente gemabren tann, fo folgt baraus endlich, bag man anch in ber Balbwerthberechnung bei furzeren Umtriebegeiten etwas höhere Binefuße anzunehmen berechtigt ift.

Auch die mehrsach erwähnte Inftruction für Preußen ist bieser Ansichauung keineswegs abgeneigt, indem sie Seite 3 sagt: "Be länger ein Beitraum ist, für welchen ein Kapital, ohne Unterbrechung und ohne daß die mit der Wiederaulegung des Kapitals und der Zinsen verbundenen

Mühen, Kosten, Zeitverluste und zeitweise Zinsenausfälle eintreten, werbend sicher angelegt wird, um so geringer kann der Zinssuß sein. Es würde daher dieser Zinssuß für Discontirungen auf kurze Zeiträume höher anzunehmen sein, als für längere Zeiträume!" Ja die preußische Instruction schließt sogar Seite 7 die Nechung mit verschiedenen Zinssüßen, um das Kapitalisren mit 5 % zu umgehen, keineswegs aus, indem sie z. B. für Umtriedszeiten von

anzuwenden gestattet. Nur hätte die fragliche Instruction consequenter Weise fortsahren, d. h. auch für höhere als 40 jährige Umtriebe verhältnismäßig niedere Zinssüße vorschlagen sollen, sie wäre dann leichter über die Klippe der 5 % bei Kapitalisungen hinweggekommen.

Fassen wir Alles, mas mir über ben forftlichen Zinsfuß gefagt haben, zusammen, fo gelangen wir zu folgenben Refultaten:

- 1. Es kann nicht verlangt werben, daß die in den Waldungen ruhenden Kapitalien, bei Zugrundlegung von Zinseszinsen, sich so hoch wie gewöhnliche Geldkapitalien rentiren.
- 2. Der forstliche Zinssuß ist eher niebriger als höher wie ber landwirthschaftliche anzunehmen, welcher gegenwärtig in Deutschland zwischen 2 und 3 % beträgt.
- 3. Mit bem Wachsen ber Umtriebszeiten follte eber ber Zinsfuß kleiner als größer angenommen werben.
- 5. Die Zinssuße sind, je nachbem sich bie Gelb: und bie Markt: Berhältnisse bes Holzes andern, von Zeit zu Zeit neu zu reguliren.

<sup>\*)</sup> Pfeil wollte bei Erpropriationen fogar nur mit einsachen Zinsen rechnen, weil bei Zinseszinsen die Entickabigungen zu niedrig aussielen. Bergleiche Pfeil's Krit. Blatter, Band XVI. von 1841.

Obgleich wir uns bei ber Lehre von bem Zinsfuße, welche in bem vorliegenden Thema eine so wichtige Rolle spielt, schon fast zu lange verweilt haben, so wollen wir zum Schluß noch kurz bemerken, welche Zinsfuße von anderen Seiten vorgeschlagen wurden.

Die mehrermähnte R. preußische Instruction für Werthberechnung von 1866 fcbreibt vor: 3 % für Discontirungen, 5 % für Kapitalifirung.

Die K. sächsiche Justruction vom 15. Januar 1861 allgemein für Kapitalisirungen und Discontirungen 3  $^{0}/_{0}$ .

Prefiler, ber rationelle Waldwirth, 1859: für siscalische Forste  $3^{1}/_{2}$   $^{0}/_{0}$ , für Corporations: und größere Privatwalbungen  $4^{0}/_{0}$ , und bei kleineren speculativeren Wirthschaften  $4^{1}/_{2}$   $^{0}/_{0}$ , welche Procente je nach Umständen um  $^{1}/_{2}$   $^{0}/_{0}$  erhöht oder erniedrigt werden sollen \*).

Burdhardt, ber Waldwerth 1860, veranschlagt ben laudwirthsichaftlichen Zinssuß ju 3 %,, befigleichen wird in Hannover nach bem Expropriationsgesetz ber geschätzte Ertrag ber zu enteignenben Grundstüde mit 3 %, ober bem 331/3sachen Reinertrage entschäbigt.

Kraft (Krit. Blätter 49. Band, 2. Geft) für Privatwalbungen böchstens 3, für Staatswalbungen 21/2 0/0 Zinfeszinfen.

Bose (Beiträge zur Waldwerthberechnung, 1863) will 2 bis höchzftens 3  $^{9}/_{0}$ .

Braun (ber sogenannte rationelle Waldwerth, 1865) ift für ben niedrigsten Zinssuß, indem er Seite 11 die Meinung ausspricht, es dürse bei forstlichen Nechnungen nur der Zinssuß angewendet werden, welcher der effectiven reinen Rente der im großen Forsthaushalte angelegten Kapitalien entspricht.

- C. Heyer sprach sich für einen Zinssuß aus, ber 1/2-1 0/0 tiefer steht, als berjenige ift, um welchen Gelbkapitalien für bie Daner sicher angelegt werben könnten.
- G. heyer (in beffen Waldwerthberechnung) ift für ben landwirthichaftlichen Zinsfuß, welcher im mittleren Deutschland 2-3 % betrage.

<sup>\*)</sup> Bei ber biesjährigen XXVI. Berjammlung bentider Lands und Berfiwirthe in Bien hat Prefiler bas offene Geständnig abgelegt, baß er fich auch mit 21/2% da Binlessinfen einwerhanden erftären fönne, was wir, nachdem Berfiebendes schon niedersgeiderieden war, im Interesse bahrheit und Bissenschaft beizusügen nicht unterfassen wellen.

## Bweiter Abschnitt.

### Methoden gur Berechnung ber Entschädigungen.

#### Porbemerkungen.

Da nach ben vorstehenden Auseinandersetungen der Beräußerungspflichtige eine vollständige Entschädigung für die ihm zugefügten Vermögensnachtheile beauspruchen kann, alle billigen Expropriationsgesetse
auch eine solche, ausschließlich des Liebhaberwerthes, pretium affectionis,
zusichern, so dürste es sich bei Berechnung der Entschädigungen im allgemeinen um folgende Punkte handeln:

- 1. Werthbestimmung bes vollständig abzutretenden Bobens.
- 2. Werthbestimmung der sogenannten Sicherheitsstreifen, namentlich an Sisenbahnen, welche zwar im Sigenthum bes seitherigen Besiters bleiben, aber fünftig nur noch eine beschränkte Benutung bes Bobens zulassen.
  - 3. Entschädigung wegen ju frühem Abtriebe nureifer Solzbestände.
- 4. Entichabigung für Sturmicaben, welcher in Folge bes Aufhiebs ber Bahnlinie ben Balbbefiger fünftig treffen konnte.
- 5. Entichabigung für sonstige bem Besitzer aus ber Expropriation erwachsenbe Nachtheile.

Wir wollen nun zur Betrachtung biefer einzelnen Buntte fchreiten.

#### 1. Bon der Berechnung des Bodenwerths.

Da ber Waldbesitzer jedenfalls eine Entschädigung beauspruchen kann, welche der günstigsten Benutungsweise des Bodens entspricht, so wird zunächst die Frage zu entscheiden sein, ob sich letterer überhaupt zur landwirthschaftlichen Benutung eignet, und, im bejahenden Fall, ob sich bei lande oder forstwirthschaftlicher Benutung ein höherer Werth berechnet; kurz, es ist zunächst der lande und forstwirthschaftliche Bodenwerth seitzuschen.

Bon welchen Gesichtspunkten man bei ber Bestimmung bes land: wirthschaftlichen Bobenwerths auszugehen hat, wurde bereits unter I. 4 auseinandergesetzt. Derselbe ergibt sich entweber ans dem in unmittelbarer Nähe liegenden Berkaufswerth des Bodens gleicher Besichaffenheit, nach Abzug der Urbarmachungskosten, oder durch Kapitalisserung des durchschnittlich jährlichen Reinertrags oder der Pachtrente ganz ähnlich beschaffener Grundstüde, natürlich ebenfalls unter Berüdsichtigung der Urbarmachungskosten.

Den forftlichen Bobenwerth hat man im allgemeinen feither nach folgenben brei Methoben zu bestimmen gesucht:

- A. Nach bem Verkaufswerth, b. h. nach bem Werthe, welcher erfahrungsmäßig seither bei Bobenverkäufen gleicher Beschaffenheit in unmittelbarer Rabe erzielt wurde.
- B. Rach bem reinen Gelbwerthe bes Saubarkeitsburchfcnittszuwachses pro Morgen, indem man biesen kapitalifirte, und bas so erhaltene Kapital einsach als Bobenwerth annahm.
- C. Nach dem Bobenerwartungswerth, welcher in der Summe der Jettwerthe aller von einem Waldboden bis in die fernste Zufunft zu erwartenden Cinnahmen, abzüglich der Jettwerthe aller auf jenen Cinnahmen ruhenden Productionskosien und Lasten beruht.
- A. Ermittlung bes Bobenwerthe nach bem Berfanfe: werth. Bas die Ermitteling bes Bobenwerths nach bem Berkaufswerth betrifft, fo hat biefe Methobe entschieben ihre Lichtfeiten, jedoch fonnen bie Ergebniffe berfelben nicht immer bei Expropriationefragen entscheibend fein. Saben in einer Gegend viele Bobenverfaufe fur forftliche 3mede ftattgefunden, fo find in ben erzielten Preisen allerdings bie Anschannngen einer Angabl Räufer und Berfanfer bereits niebergelegt; wenn man aber bedenkt, wie leicht man sich hierbei bas Werthberechunngsgeschaft oft macht, wie wenig man bie gu erwartenben fünftigen Ginnahmen und Ausgaben vergleicht, wie oberflächlich man überhanpt oft die Rechnung calculirt, wenn man weiter nicht unbernichfichtigt läßt, daß in den letten Jahren bie Holzpreise fortmahrend gestiegen find, mahrend bie Raufe vielleicht aus früheren bem Walbbefiger weniger gunftigen Beiten berruhren, und wenn man endlich ermägt, bag bei feitherigen Bodenfaufen ber Bertaufer in ber Regel fein Ranfobject bem Ranfer antrug, fich baber gerne mit einer geringeren Cumme begnügte, mahrend es fich bei Erpro-

priationen um gewaltsame Abtretung handelt, so wird man leicht erkennen, daß die Verkaufswerthe nicht immer der vortheilhastesten kunftigen Benutungsweise der Grundstüde entsprechen können, welche der Besitzer doch beauspruchen kann.

Unsere Ausicht ist baher auch, daß man sich bei berartigen Fragen zwar stets Notizen über die Resultate seitheriger ähnlicher Bodenverkäuse sammeln, aber nebenbei den Bodenwerth immer auch noch aus den unthmaßlichen künstigen Erträgen nach der Methode C unter Ingrundslegung eines mäßigen Jinssußes berechnen soll. Wenn wir auch die Methode C für die wissenschaftlich begründerste halten, so können deunoch Gründe dassur sprechen, den ortsäblichen Boden-Verkaussischen der Nechnung zu Grunde zu legen, im Falle dieser sich höher heransstellen sollte, als der Erwartungswerth. Wenigstens kann man einem Besitzer nicht wohl zinnuthen, seinen Waldboden billiger als um den seitherigen ortsüblichen Verkausspreis abzugeben, wenn er letzteren sederzeit erhalten kann.

B. Ermittlung bes Bobenwerths nach bem Durchschnittszuwachs. Die Methobe, den reinen Geldwerth bes Hanbarkeitsdurchschnittszuwachses pro Morgen zu kapitalisten, und die sich ergebende Summe als Bobenwerth pro Morgen anzunehmen, gehörte zwar seither zu den verbreiteisten, und ist in verschiedenen nenen Instructionen für Baldwerthberechnung zur Vorschrift erhoben, aber tropbem müssen wir bieselbe für nurichtig erklären, weil sie auf fallschen Voranssehungen und Unnahmen bernht. Die Methobe selbst ist einmal ganz unwissenschaftlich, sodann haben auch die Resultate berselben wenig practischen Werth.

Es wird nach dieser salicen Wethode beispielsweise wie folgt gerechnet: Ein guter Sichtenwald liesert dei Sojähr. Umtrieb pro Morgen unter ginssligen Absahverhältnissen nach Abzug der Holzhauerlöhne folgende Erträge:

| 1.             | Durchforstung | im  | 25.   | Jahr |   |     |    |  | 22   | fl. |   |
|----------------|---------------|-----|-------|------|---|-----|----|--|------|-----|---|
| 2.             | "             | "   | 35.   | "    |   |     |    |  | 43   | Ħ.  |   |
| 3.             | ,,            | ,,  | 45.   | ,,   |   |     |    |  | 42   | fl. |   |
| 4.             | "             | "   | 55.   | "    |   |     |    |  | 37   | fl. |   |
| 5.             | "             | ,,  | 65.   | "    |   |     |    |  | 37   | fl. |   |
| 6.             | "             | **  | 75.   | "    |   |     |    |  | 41   | fl. |   |
| Hamptertrag im |               | 80. | Jahr  |      |   |     |    |  | 985  | fl. |   |
| 31110          |               |     | nen i | n 80 | 3 | ahr | en |  | 1207 | fl. | _ |

Daher Durchschnittsertrag pro Jahr bes 80 jähr. Umtriebs  $\frac{1207}{80}=15$ ,, ft.

Man unterstellt nun, daß ein Morgen Walbboben von gleicher Beschaffenheit und unter gleichen Ertrags- und Preisverhältnissen jährlich durchschnittlich und für alle Zeiten eine reine Neute von 15,1 fl. gewähren würde, und bestimmt den Bodenwerth einsach durch Kapitalisirung dieser Nente.

Nach ber Königl. Preußischen Instruction vom 24. Mai 1866 würde bieser Betrag mit 5 % 3u kapitalisten sein, b. h. ber Bodenwerth pro Morgen wäre  $\frac{15}{0}$  =  $\frac{1510}{5}$  = 302 st.

Nach bem Expropriationsgeset im ehemaligen Königreich Hannover, vom 6. Sept. 1840 mit der Ansstührungsinstruction vom 6. Mai 1844, soll dieser Durchschnittsertrag mit 3 % fapitalisert werden. Hiernach würde sich der Bodenwerth in ganz demselben Falle auf  $\frac{15_{,4}}{0_{,63}} = \frac{1510}{3} = 503$  st. berechnen.

Nach der Berordnung des K. Staatsministeriums der Finanzen in Bayern, betreffend die Werthsbestimmung des zu den Cijenbahnbanten abzutretenden Walbbodens würde dieser Betrag mit 4% zu kapitalissten sein und der Bodenwerth sich pro Morgen auf  $\frac{15_{11}}{0_{,04}} = \frac{1510}{4} = 377_{,5}$  st. stellen. Ein Walbbestiger würde hiernach sür einen Worgen guten Waldboden, unter sonst ganz gleichen Berhältnissen, in Preußen 302 fl., in Bayern 377\_{,5} fl. und in Hannover sogar 503 fl. erhalten. Was soll man nun zu so enormen Preisdississerungen sagen, und welcher Sachverskändige, der einigermaßen zu rechnen versteht, wird geneigt sein, sür Walbboden so hohe Preise anzulegen? Nicht in der Verschiedenheit des Zinsssußes sind aber die anzilalend hohen Bodenwerthe nach dieser Methode allein zu suchen, sie erklären sich vielmehr in erster Linie aus der vollständig unrichtigen Bestimmung des durchschnittlichen jährzlichen Reinertrags des Waldes.

Indem man nämlich den jährlichen Durchschnittsertrag in der anges gebenen Weise berechnet und dabei nur die Fällungs- und Bringungs- tosten in Abzug bringt, nimmt man einsach an, der Wald salle vollftändig hiebsreif plöglich vom himmel.

Der Forftmann, ber seinen Durchichnittsertrag in ber angegebenen Weise berechnet, gleicht bem Fabrikanten, ber ben Preis seiner Waare ohne Berudfichtigung ber Serstellungskoften festikellt.

Da die vorliegende Methode an den einzelnen Erträgen nur die Hallungskoften in Abzug bringt, dagegen ganz underücktigt läßt, daß die vor dem Hauptertrag eingehenden Durchforstungserträge dis zum Ende der Umtriedszeit ebenfalls mit Zinseszinsen anwachsen, daß die auf den Bestand am Anfange der Umtriedszeit einmal verwendeten Culturkosten, sowie die jährlich zu verausgabende Nente für Schutz, Verwaltung und Steuern nehst Zinseszinsen ebenfalls in Abzug zu bringen sind, da diese Methode endlich alle diese die die fernste Zeit zu erwartenden Einnahmen und Ansgaden nicht auf die Gegenwart diesentirt, so ist sie salsch, und kann daher nur die unter E näher zu beschreibende Methode, welche sich auf diesen Standpunkt stellt, richtig sein.

Die Anhänger ber falichen Durchichnittsertragsmethobe fühlen es auch recht wohl, baß ihr Gebände gerade auf keinen Fels gebaut ift, aber sie streben nach einer einsachen Methode, die auch ein Laie verstehen soll, und trösten sich bamit, baß es ja in der Forstwirthschaft auf eine so genaue Bodenwerthsbeuimmung nicht ankonne.

Daß man namentlich in Expropriationsfragen ohne Grund kein complicittes Rechnungsversahren anwenden foll, scheint uns übrigens ebenso begründet, als uns die Anwendung eines falschen Versahrens, nur weil es einsach ist, durchaus verwerslich erscheint.

Ohnehin stüten sich die Bertheidiger der Bobenwerthsberechnung aus dem falich ermittelten Turchschnittsertrage noch auf einige weitere Ansichten und Boranssetzungen, welche mit dem gefunden Menschenverstande geradezu in birectem Wiberspruch stehen.

Sie behaupten nämlich, baß eine Walbblöße ober ein junger Holzbestand, welcher isolirt stehe und mittelst bes aussehnen Betriebes bewirthschaftet werden musse, einen anderen und zwar einen geringeren Werth habe, als eine Walbblöße ober ein junger Holzbestand, welcher mit einem bereits zum strengsten Nachhaltbetriebe eingerichteten Wirthschaftsganzen (Betriebstlasse) vereinigt werden könne. Indem man also einem im aussehenden Betriebe stehenden Bestand einen anderen Werth beilegt, als einem Vestande, welcher dem Berbande eines zum strengsten Nachhaltbetriebe eingerichteten Waldompleres einverleibt ist, übersieht man

ganglich, bag wir uns im nachhaltbetriebe jeben einzelnen Beftanb als im aussegenden Betriebe ftebend benten tonnen und muffen, und bag auch icon langft ber mathematische Beweis geführt murbe, baf in ber That amifchen beiden Betriebsarten binfichtlich ihrer Wertheverhältniffe fein nachweisbarer Unterschied besteht \*). Geftutt auf biese irrige Behauptung geht man ohne Weiteres von ber falichen Borausfegung aus, daß, wenn man eine Bloge einem zum Nachhaltbetriebe eingerichteten Balbcomplere gutheile, man ben jährlichen Fällungsetat alsbalb um ben in bem vereinigten Beftanbescomplere erfolgenben jährlichen Berth bes Durchschnittegumachfes pro Morgen erhöhen fonne; fowie man auch umgefehrt ben jahrlichen Fallungsetat um benfelben Betrag verminbern muffe, wenn von einem im Nachhaltbetriebe ftebenben Beftanbescomplere eine Bloge abgeriffen murbe. Man glaubt baber auch furger Sand ben Bobenwerth folder Blogen in ber Art bestimmen gu fonnen, bag man ben Berth bes jahrlichen Durchichnittszumachfes, wie an bem vorstehenben Beifpiele gezeigt murbe, tapitalifirt.

Wäre biefe Ansicht richtig, so mußte ja eine angekaufte Blöße für ben Walbbesiger benselben Werth haben, wie ein bereits mit Holzpflanzen bewachsener Walbboben, was boch, wie auch ber Laie einsieht, rein unmöglich ist. Die bereits bestockte Walbsstäche muß boch jedenfalls einen höheren Werth haben, als die noch in Cultur zu bringende Blöße, weil auf ersterer ja bereits die Culturkosten sammt Zinsestzinsen und die Nente sur Steuer, Schut und Verwaltung ruhen, trozdem daß die bestockte Fläche und die noch zu cultivirende Fläche künftig einen gleichen Durchsschnitzzuwachs haben.

Wer wird wohl mit Erfolg die Ansicht vertreten können, daß, wenn einem zum strengsten Nachhaltbetriebe eingerichteten, ganz normal beschaffenen Wirthschaftscomplexe von 1000 Morgen eine Blöße von

<sup>&</sup>quot;) Bergleiche allgemeine Fornt: und Jagdzeitung von 1849, in welcher ber Gr. heis. Oberförfter Fanstmann, gestützt auf ben Cat, daß das Gauze seinen Theilen gleich ift, ben Beweis geliesert hat, daß man ganz benselben Boben: und Bestandswerth erhält, ob man den Bestand als im aussehenden Betrich siedend betrachtet, oder benselben als Theil eines uachbaltig zu bewirtsichgaftenden Complexed der Rechnung unterwirft. Ueberhaupt gebührt Faust mann die Prierität eines wesentlichen Theiles der Berträthe, mit welchen sich Pressler in seinem rationellen Waldwirth selbst bei laste bat.

100 Morgen gugetheilt wirb, man glebald ben Fallungsetat um ben jährlichen Durchichuittszuwachs biefer 100 Morgen erhöben tonne? Birb nicht umgefehrt ber Källungsetat fo lange erniebrigt werben muffen, bis fich auf bem jest 1000 + 100 = 1100 Morgen großen Complere ber nun nicht nicht in voller Größe vorhandene Normalvorrath erft wieder angehäuft haben wird? Cbenfo unrichtig ift aber ans bemfelben Grunde bie Unficht, ber Fällungectat muffe auf ben fraglichen 1000 Morgen alsbald um ben jahrlichen Durchschnittszuwachs ber 100 Morgen ver = minbert werben, wenn man lettere als Bloge ober jugendlichen Beftanb von bem feither normal beschaffenen Complere abtreune. And bier wird im Gegentheile gunächst eine Erhöhung bes Sallungsetats eintreten konnen, weil in Folge ber Berminberung bes Compleres von 1000 Morgen auf 900 Morgen bas Normalvorrathefavital ein geringeres wirb, mabrend fich burch Wegnahme einer Bloge ober eines jugendlichen Bestandes ber wirkliche Borrath über ben Normalvorrath erhebt, und baber biefer Ueberfchuß als tobtes Ravital alsbalb aufgezehrt werben fann.

Diese Sähe scheinen uns anch so klar zu sein, daß man kaum begreist, wie man bei ber Bobenwerthsberechnung noch von so irrigen Boransschungen ausgehen kann. In ber Landwirthschaft ergibt sich allerbings ber Bobenwerth aus ber Kapitalistrung bes durchschnittlichen Reinsertrags ober bes Lachts pr. Morgen, weil hier die Ernten jährlich ersolgen; in der Forstwirthschaft bagegen erhält man in einem zum nachhaltigen Betriebe eingerichteten normalen Waldcomplere durch Kapitalistrung bes jährlich ersolgenben nachhaltigen durchschnittlichen Reinertrags, ber sogenannten Waldrente (Rohertrag weniger Fällungskosten), nicht den Bodenwerth, sondern den Waldrent irung swerth. Da aber bekanntlich der richtige Ausdruck für den Bodenwerth die Bodenrente und nicht die Waldrente ist, so nuß auch das Versahren B unrichtige, b. h. stets zu hohe Resultate liesern.

Wie verbreitet aber bas nach unserer Ansicht faliche Berfahren noch ift, moge beispielsweise aus folgenben Thatsachen hervorgeben:

Pfeil schrieb in bem XVI. Band, Heft II. seiner frit. Blätter, einen längeren Artifel über "Werthberechnung von Frifgrundstüden bei unfreiwilliger Außerbesitzietung (Expropriation)", in welchem, neben einzelnen gesunden Gedanken, die wunderlichsten Dinge behauptet werden. Ganz abgesehen, daß Pfeil der Ansicht ift, es burfe bei Expropriationen

überhaupt und unter allen Umftanben nur nach einfachen Zinsen gerechenet werben, finden sich Seite 77 §. 9 folgende durchaus unrichtige Sate niedergeschrieben, die leider, gestütt auf die Autorität Pfeils, noch jest von vielen Forstwirthen für richtig ertannt werden:

"Denten wir und g. B., bag in einem Riefernforfte in regelmäßigem, nachbaltigem Betriebe ber Etat fo geerdnet ift, bag bie Abbelgung genan im Gleichgewicht mit bem Bumachse erfolgt. Ben biefem werben bei 120jabrigem Umtriebe 10 Morgen mit 400 Enbiffuß jabrlichem Zinvachse von einer Gin Jahr alten Schoming abgetreten. Da burchiconittlich ber Cubiffng mit 11/2 Car, bezahlt wird, jo macht bies eine jabr: liche Rente von 20 Rthtr. Obwohl bas Gin Jahr alte Bolg jest nicht ben Rapital= werth bat, bağ bavon jabrlich 20 Riblr. Binfen erhoben werden fonnen, fo vermindert fich bech ftreng genommen burch bie Abtretung biefer 10 Mergen ber Gtat bes Gerfies um 400 Cubiffuß ober 20 Riblr, jest gleich angenblidlich; benn wenn man einmal nicht mehr beigt ale ben jabrlichen Bumache, fo umg man ben Gtat auch jest um fo viel berunterfegen, ba berfelbe burch bie Beraugerung von 10 Morgen benfelben um 400 Cubiffuß vermindert bat. Es muß alfe ale Entichabigung fur biefen Ginjabrigen Beftand ein Rapital gegablt werben, bas jest gleich fortwabrent 20 Thaler Binfen tragt, weil ber Gtat bee Gorites um jo viel vermindert worden ift, indem man bie Gerftflache um 10 Morgen verfleinerte." . . . . "Run ift ce aber boch bei ber Erpropriation nicht zu bestreiten,

bag ein Forfibefiger nachhaltig wirthichaften und ben Ginichlag ans feinem Forfie bem jabrlichen Zuwachse gleichstellen tann, -

bag mithin ein Morgen soeben angebante Bloge fur ben Ginichlag, und mithin fur ben Gelbertrag gerabe eben so viel Werth bat als ein Morgen baubares Solg,

bag folglich auch burch bie Abtretung von Biogen ober Boben, ber gleich anges baut worben mare, ber Gtat icon in ber Gegenwart verminbert wirb -

und bag begbalb ber Ferstbesiger von bemjenigen, ber ibn gu bieser Abtretung nöthigt, eine Entickabigung zu sorbern hat, welche bie Verringerung bes Einkommens in ber Gegenwart vollständig ersest."

Dem aufmerksamen Leser biefer Pfeil'schen Stellen kann es nicht entgehen, daß wir es hier mit einer Kette von Trugschlüssen zu thun haben. Pfeil geht hier von einem Walbe aus, "bessen Abholzung genau im Gleichgewicht mit dem Zuwachs erfolgt". Ein solcher Wald läßt sich nur denken, wenn er sich, wie Pfeil selbst sagt, im vollständigen Normalzustande befindet, d. h. wenn der Normalvorrath in der regelmäßigen Schlagreihe und Altersstufenfolge, sowie der Normalzuwachs gerade vorshanden ist.

Abgesehen bavon, daß sich solche Walbungen in der Wirklickeit kaum finden und daß wir den Fällungsetat eines größeren Waldcomplexes dis auf 400 Cbiff. genau kaum sestzusehen vermögen, so ist auch die Behauptung, der Fällungsetat vermindere sich alsbald durch das Ab-

treten ber 10 Morgen Einjähriger Cultur genau um 400 Cbff., gang falfch. Gin Beispiel mag biese Ansicht begründen.

Angenommen ein Walb von 1200 Morgen werbe mit 120jähr. Untrieb behandelt, besite einen Durchschnittszuwachs von 40 c' pro Morgen und besinde sich ganz in dem Pfeil'schen Normalzustande, so daß also der Normalvorrath (nv) = dem wirklichen Vorrath (wv) sei und jährlich der Normalzuwachs nz genutt werden könne. Nach der österzreichischen Cameraltare (oder nach der E. Heyer'schen Methode) ist dann: der Normalvorrath uv =  $\frac{u \cdot z}{2} = \frac{120 \cdot 1200 \cdot 40}{2} = 2.880000$  c' = wv;

ber Normalzuwachs nz = 1200. 40 = 48000 c'

und der Fällungsetat nach ber Cameraltage we = nz +  $\frac{wv-nv}{u}$  =

$$=48000+\frac{2.880000-2.880000}{120}=$$

= 48000 c', b. h. es wird ber jährliche Zuwachs, in biefem Falle, und auch nach Pfeil'scher Ansicht, vollständig genutt.

Wirb nun von obigen 1200 Worgen eine Einjährige Holzcultur von 10 Morgen, b. h. gerade ber jüngste Jahresschlag von  $\frac{1200}{120} = 10$  Worgen, hinweggenommen, so wird hierdurch offenbar der Normalzustand gestört und muß die Wirthschaft, wenn auch sernerhin gleich viel 120jähriges Holz geschlagen werden soll, entsprechend umgeändert werz den. Der verminderten Fläche von 1200 — 10 = 1190 Worgen entspricht aber jett natürlich ein anderer Normalvorrath, ein anderer wirtslicher Vorrath und ein anderer Normalzuwachs. Es ist nämllich jett: der zu 1190 Worgen ersorberliche Normalvorrath n $v = \frac{1190 \cdot 40 \cdot 120}{2}$ 

 $= 2.856000 \, \mathrm{c}'$ , somit gegen vorhin um  $2.880000 \, - \, 2.856000 = 24000 \, \mathrm{c}'$  fleiner.

Dagegen ist der wirkliche Vorrath nicht mehr 2.880000 c', sondern, da 10 Worgen tjähriger Cultur abgegangen sind, nur noch 2.880000 — 400 = 2.879600 c'. Ebenso ist der nz jest =  $1190 \times 40 = 47600$ ; letterer hat sich daher um 48000 - 47600 = 400 c' vermindert. Der Fällungsetat stellt sich daher jest, nach Abtretung von 10 Worgen tjähriger Cultur, nicht mehr auf 48,000 c', sondern ist:

we = nz + 
$$\frac{\text{wv} - \text{nv}}{\text{u}}$$
 = 47600 +  $\frac{2.879600}{120}$  -  $\frac{2.856000}{120}$   
= 47600 +  $\frac{23600}{120}$  = 47600 + 197 = 47797 c'.

Die Disserenz zwischen bem jehigen Etat und dem früheren beträgt baher nicht wie Pseil meint 400 c', sondern nur 48000 — 47797 = 203 c', reducirt sich daher ganz nahe auf die Hälfte. Tiese Erscheinung erklärt sich einsach dadurch, daß durch die Berringerung der Waldssäche um 10 Morgen sich der Normalvorrath um 24000 c', dagegen der wirkliche Vorrath nur um 400 c' vermindert. Es ergibt sich dadurch ein Vorrathäuberschuß, der als todtes Kapital abgenutt, ja sogar unter Umständen nicht nach und nach in 120 Jahren, sondern sogleich im ersten Jahre schon geerntet werden kann. In letterem Falle hätte sogar gleich im ersten Jahre, aber natürlich nur sür 1 Jahr, der Fällungsetal um 23600 c', in Folge der Abtretung von 10 Morgen, erhöht werden könene. Allerdings hätte sich dann der künstige Etat jährlich um 400 c' vermindert.

Ebenso irrig ist die Ansicht, als könne durch Jutheilung einer Blöße oder einer jungen Cultur zu einem normal beschaffenen Wirthschaftsganzen der Fällungsetat desselben alsbald um den jährlichen Durchschnittszuwachs erhößt werden. Wäre diese Ansicht richtig, so müßte im obigen Beispiele, durch die Jutheilung von 10 Morgen Einjährigen Bestandes, der Fällungsetat sosort von 48000 c' auf 48000 + 400 = 48400 gesett werden können. Auch hier verhält sich die Sache anders. Der Normalvorrath sür 1200 + 10 = 1210 Morgen stellt sich dann auf  $\frac{1210 \cdot 40 \cdot 120}{2} = 2.904000$  c'.

Dagegen vermehrt sich ber wirkliche Borrath wv = 2.880000 c' nur um  $10 \times 40 = 400$  c', b. h. es ist: wv = 2.880400 c'.

Der Normalzuwachs nz steigt bagegen von  $48000~\mathrm{c}'$  auf  $1210 \times 40 = 48400~\mathrm{c}'$ .

Somit fünftiger Fallungsetat:

$$wv = nz + \frac{wv - nv}{u} =$$

$$= 48400 + \frac{2.880400 - 2.904000}{120} =$$

$$= 48400 - \frac{23600}{120} = 48400 - 197 =$$

=48203 c'

Der Fällungsetat erhöht sich baher auch nicht um 400 c', sondern nur um 205 c'; berselbe könnte sogar im ersten Jahre eine Ubmindezrung von 23600 c' erleiben, wenn man die Disserung, um welche der Normalvorrath kleiner ist als der wirkliche Vorrath, alsbald im Walde ansammeln wollte.

Vollends läßt sich anch gar kein Grund auffinden, warum eine eben angebaute und zu einem geordneten Waldbemplere zugetheilte Waldblöße für die Rachhaltigkeit denselben Werth wie ein haubarer Bestand haben sollte. Dann könnte man sich ja statt einer Waldblöße einen Wald eintauschen, oder umgekehrt könnte ein Waldbesißer zuvor das Holz eines haubaren oder überhaupt mit Holz bewachsenen Bestands in seinem eigenen Interesse verwerthen und den Boden dennoch um denselben Preis versausen.

Es ist in der That schwer einzusehen, wie man an einer solchen Lehre immer noch seschalten kann und es muß aufsallen, daß selbst die nene Königl. Preuß. Justruction für Waldwerthberechnung vom 24. Mai 1866 dieser Lehre noch zu huldigen scheint. Diese Justruction geht nämlich im §. 5 von der Ansicht aus, daß die Berechnung des Bodenwerthes eine andere sein müsse, je nachdem:

- a) das Grundstüd ein isolirtes resp. selbstständig zu bewirthschaftendes sei, oder
- β) einem bestehenden Waldcomplere in der Wirthschaft angefügt werben könne.

Im Falle  $\alpha$  foll ber Bobenwerth ganz richtig burch Tiscontiren ber Inkunftserträge auf die Gegenwart, unter Zugrundlegung von 3% Jinfeszinsen, nach dem vorstehend erwähnten und weiter unten näher zu bessprechenden Bersahren C, berechnet werden; während im Falle  $\beta$  der Bobenwerth kurzer Hand durch Kapitalistrung des Durchschulttsertrags, mit 5%0, ermittelt werden soll. Auf Seite 29 u. 30 (ad §. 6. Beisp. I) wird nach dem richtigen Bersahren der Bodenwerth eines preuß. Morgens, II. Bobenklasse sinsen Keiern, durch Anwendung von Zinseszinsen  $17_{.531}$  Thir. gesunden, während für den Fall  $\beta$  sich der Werth desselben Bodens, durch Kapitalistrung des Durchschultsertrags mit 5%0, auf

36,376 Ther. stellt (ad §. 9. Beispiel VII). Während man boch annehmen sollte, daß ein und berselbe Boden, der mit der gleichen Holzeund Betriebsart und der gleichen Umtriebszeit bewirthschaftet wird, unter allen Umständen auch den gleichen Werth besitze, stellt sich letzterer in den eben berührten Beispielen nach dem einen Nechnungsversahren doppelt so hoch als nach dem andern herans, und dies auffallender Weise angeblich nur aus dem Grunde, weil im einen Falle die fragliche Fläche einem größeren Waldscompleze zugetheilt werden kann, im andern nicht. Es scheint, als erlange die Waldblöße dadurch daß sie einem größeren Waldsverbande zugewiesen wird, eine geheinnisvolle, übernatürliche Productionsfraft, dei welcher man unwillfürlich an die Hexentünste des Mittelalters erinnert wird.

Denken wir uns, in Bezug hierauf, zwei mit ihren Walbungen bicht zusammengrenzende Bauern, von welchen jeber einen Morgen Walbboben von ganz gleicher Beschaffenheit bem Berkauf anssett. Es melben sich zwei Känser. Der Eine kauft bem einen Bauer seinen Morgen Land ab, theilt ihn seinem Walbe zu und zahlt beshalb 36 Thir., ber andere Käuser, welcher aber keinen Valb besitzt, kaust ben zweiten Morgen, zahlt aber beshalb nur 18 Thaler. Wird Lehteren nicht mit Necht fragen, warum zahlt man meinem Nachbar für das gleiche Object den doppelten Preis, wird nicht selbst der Bauer über den Zustand unserer Waldwerthberechnung bedenklich die Uchseln zusen oder wird er nicht im Stillen Betrachtungen darüber anstellen, daß es in dem Kopse des andern Känsers nicht ganz richtig sein müsse? Auch hier liegt wies der berselbe Irthum zu Grunde, daß eine im aussezenden Betriebe siehende Fläche einen andern Werth als ein im strengsten Nachhaltbetriebe sich besindlicher Bestand habe.

Daß man im Falle  $\beta$  nach unserer Ansicht ohne allen Grund einen weit höheren Werth zahlt, als im Falle  $\alpha$ , kann nur auf einer Selbstäuschung beruhen, die auch klar aus  $\S$ . 9 der neuen preuß. Instruction hervorgeht. Dieser  $\S$ . lautet wörtlich:

"S. G. a u. B. Beird bas anzufausende Brundftud einem verhaudenen Baldcomptere angesugt, welcher eine genügende Menge ichlagbaren holzes enthält, so daß
der Einschlag in demielden sich entiprecond versäufen läßt, und fann demgemäß die
jäheliche Helpreduction der bingutretenden Alade burch ben zu versäufenden Guischlag
in den Beiländen des verhaudenen Baldes seifert ungbar gemacht werden, so konne die ad a (g. 6) angeerdneten Tiscontirungen unterbleiden und es ergiedt einsach ber mit 20 fapitalifirte Gelbnettewerth ber jabrlichen Turchichnite : holzproduction und der Kapitalwerth der Rebennnhungen unter Beachtung der für die Berwaltunges, Schup: und Gulturfosten zu machenden Abzüge den Bodenwerth."

Es folgt hieraus, bag man bie Aufrechthaltung bes Berfahrens nur bann für möglich halt, wenn ber vorhandene Balbcomplex eine genugenbe Menge ichlagbaren Solzes enthält. wir und nun unter biefem Cate benten? Wir haben ichon bei Behandlung ber Pfeil'ichen Anficht gesehen, bag ber normale jährliche Rumache einer Betriebeclaffe nur bann nachhaltig bezogen werben fann, wenn sich ber Wald im normalen Zustande befindet, b. h. wenn bie nöthige Altereftufen: und Schlagfolge vorhanden, ber Buwache überhaupt normal und ber mirfliche Borrath = bem normalen Borrath ift. Aft baber ein Ueberichuß von alterem Bolg vorhanden, b. h. ift ber mirtliche Borrath größer als ber Normalvorrath, fo barf biefer Uebericus befanntlich fofort ober in gemiffen Beiträumen abgewirthichaftet werben, b. h. es ift berfelbe, mas mohl zu beachten, auch ohne bie Butheilung einer ober mehrerer Balbbloken fofort benutbar. Das vorliegende Berfahren beruht baber nur auf einer Gelbsttäuschung, Die fich baburch erflart, bag es in ber That hinfichtlich ber Große bes Fällungsetats von teinem wefentlichen Ginfluß ift, wenn man einer Betriebeflaffe eine verhältnißmäßig tleine table ober mit jnugem Bolge bewachsene Glache gutheilt. Die Lehre erweift fich aber fofort als unausführbar, wenn man bie Bloge, welche bem mit einer hinreichenden Menge ichlagbaren Solges ausgestatteten Balbcomplere zugetheilt werben foll, mach fen, b. h. immer größer werben laßt. Burbe man g. B. einem normal beschaffenen Balbcomplere von 2000 Morgen eine Bloke von 400 Morgen gutheilen und von biefer Flache alsbald ben vollen jahrlichen Durchschnittsertrag begieben, fo murbe bies felbstverftanblich, und wie wir bereits naber nach: gewiesen, nicht geben, sondern es murbe diese Magregel einfach zu einem Ueberhiebe, b. h. ju einer Berabsehung ber vortheilhaften Umtriebegeit führen, mas für ben Waldbesiger mit entschiedenen Nachtheilen verbunden märe.

Wenn wir nun nach den vorstehenden Auseinandersetzungen auch nicht der Ansicht sein können, eine Blöße, welche einem größeren Waldcomplere zugetheilt wird, besitze bloß in Folge dieser Zutheilung einen höheren Werth, als eine isolirte Parzelle, so soll bamit nicht gesagt werben, daß man eine solche Parzelle überhaupt unter keinen Umständen höher zahlen solle, als eine isolirt liegende Fläche. Lettere kann z. B. eine Enclave eines größeren Waldcomplexes bilden, und es können durch den Erwerb derselben Frevel und andere dem Walde drohende Gesahren gemindert, Schutz, Verwaltungsz, Grenzz und andere Kosten vielleicht gespart werden u. s. w. Auch kann ein Waldbesitzer noch eine besondere Liebhaberei daran haben, seinen Waldbesitz gut arrondirt zu sehen. Daß man für solche und ähnliche Fälle und Liebhabereien an dem betressenden Grundstüde einen verhältnißmäßig höheren Preis anlegen kann, ist selbstwerständlich, daß sich ein solcher aber mehr oder weniger oder ganz der Nechnung entzieht, scheint uns eben so klar zu sein. Dagegen wäre es gewiß irrig, wollte man eine solche Parzelle deshalb höher bezahlen, weil man glaubt, von derselben schon jett den jährlichen Durchschnittsertrag bezieben zu können.

Ter vernorbene Brofessor C. Deper hat sich schon in ben 40er Jahren in seiner Borfesiung über Balbwertbberechnung über bas irrthümliche bieser Ansicht ausgeserchen und auch ber Gr. heis. Oberförster M. Jaustmann hat in ber Allgem. Forst und Jagdzeitung Seite 41—45 von 1865 mit flaren Borten auf den verliegenden Irrethum hingewiesen.

Nach ben Borschriften bes Königl. Bayer. Finanzministeriums vom 3. März 1857, betressend bie Werthbestimmung des zu den Sisenbahrbauten abzutretenden Waldbodens, erfolgt die Abholzung und Verwerthung des Holzbestandes im Interesse des Besihers (§. 1). "Ter Boden wird alsdann als eine unbestodte aber productive Waldssche betrachtet und auf Grund des Durchschnittsertrags des betressenden Waldcomplexes oder Neviers in den jüngst verssossend der Jahren und unter Anwendung des Aprocentigen Jinssusses ermittelt."

"Dieser Turchschnittsertrag wird pr. Tagwerk berechnet aus ber Summe bes vollen Geldwerthes ber gesammten Holz- und Nebennutzung, nach Abzug ber Gewinnungskosten, getheilt durch bie productive Waldsstäche bes betreffenden Waldscomplexes ober Neviers."

hatte 3. B. ber volle Geldwerth eines 1000 Tagewerk umfassenben Walbcomplexes mahrend ber brei Jahre 1833/56 für die gesammten Holzund Rebennutungen nach Abzug ber Gewinnungskosten 12,000 fl. betragen, so wurde sich in diesem Falle ber von ber Eisenbahnverwaltung zu ersehende Werth eines solchen abgeholzten Tagewerks Walblandes auf  $\frac{12,000\times25}{3\times1000}=100$  st. berechnen.

Weicht ber abzutretende Waldboden von der mittleren Bonität des Bodens des betreffenden Waldcomplexes bedeutend ab, so soll der aus dem Durchschnittsertrag besselchen berechnete Werth der Abtretungsfläche bieser Differenz entsprechend modificirt werden (§. 5).

Ist dagegen das abzutretende Waldland zur landwirthschaftlichen Benütung vollkommen geeignet, baher der Bodenwerth besselben ein höherer als der aus dem Durchschnittsertrag berechnete Waldbodenwerth, so ist die Schätung durch beeibigte Landwirthe alsbald vornehmen zu lassen und dieser höhere Schätungsbetrag als Entschädigung festzuseten.

Aus vorstehenden Bestimmungen geht hervor, daß auch in Bayern ber Bobenwerth durch Kapitalistrung des Durchschnittsertrags, mithin wie in Preußen nach einer Methode berechnet wird, welche wir aus den entwidelten Gründen nicht für richtig halten können.

Als ein Borzug der in Bayern bestehenden Bestimmungen kann jedenfalls der betrachtet werden, daß nach denselben die Entschädigungen für den Waldbesitzer jedenfalls nicht zu niedrig ausfallen, und daß die verhältnißmäßig hohen Resultate dadurch etwas gemindert werden, daß man den Durchschmittsertrag aus größeren Waldcompleren oder ganzen Revieren ableitet. Die Rechnung mit 4%,0, die offenbar hier, wie in Preußen mit 5%, nur vorgeschrieden ist, um keine allzu großen Bodenswerthe zu bekommen,-halten wir aber für viel zu hoch; denn wenn man einmal den Grundsatz anerkennt, daß Grund und Boben, wegen der größeren Sicherheit, geringere Zinsen als Geldkapitalien tragen, und daß man in Folge dessen mit 2—3% Zinseszinsen in der Waldwerthberechnung discontiren muß, so darf man dann auch Reinerträge von Grund und Boden nicht mit 4 oder gar 5% fapitalisieren wollen.

Wie bereits furz angeführt, schreiben die haunover'ichen Gesetze ben Zinssuß von 3 % vor, b. h. es wird der ermittelte Reinertrag 33 1/3 mal als Entschädigung gegeben. Burdhardt spricht sich über diesen Punkt Seite 78 und 79 seiner Waldwerthberechnung von 1860 wie folgt aus:

"Ob vorkommenden Falls nach Binfesginfen, ober nach einfachen Binfen, ober nach sonst welchen Binfen gerechnet werben foll, bafür ent-

II. 49

halten bie genannten Gesetze keine Bestimmungen. Dies erklärt sich baraus, baß sie nur ben Durchschnittsertrag ber zu enteignenden Flächen, mithin eine jährlich gleiche immer mahrende Nente, bie einsach mit 331/3 zum Kapital erhoben wird, vor Augen haben."

Daß aber Burcharbt bie Berechnung bes Bobenwerths burch Kapitalisirung bes sogenannten Durchschnittsertrags (ber beiläufig gesagt nicht
einmal ein richtiger Durchschnittsertrag für ben vorliegenden Fall ift) sür
unrichtig hält, weil man nach letterem einen zu großen Bobenwerth bekomme,
geht z. B. aus Seite 79 seiner Waldwerthberechnung hervor, wo er sich,
nachdem er nach bieser sehlerhaften Methode ein Beispiel gerechnet hat,
wie folgt ausspricht: "Das (nämlich 80 Thir. pr. Morgen) ist viel zu
viel für eine Blöße, und zu wenig, wenn mit dem Boden auch der Bestand übergeben werden sollte und dieser bereits der Haubarkeit sich
näberte."

Beiter spricht sich Burcharbt S. 80 bahin aus, baß von einer unbestodten Fläche, die keinen Materialvorrath und kein Betriebskapital besite, Niemand den Durchschnittsertrag sogleich beziehen könne, daß vielmehr dieser erst dann beziehbar sei, nachdem die angebaute Blöße etwa das halbe Haudreitsalter erreicht habe. Da ohnehin aus den gesehlichen Bestimmungen nicht einmal klar hervorgehe, ob für die Summe des kapitalisierten Durchschnittsertrags neben dem Boden auch noch der Holzebstand abgetreten werden müßte, so habe sich in der Praxis Hannovers auch vielsach das Berkaben in so fern anders gestaltet, daß man den wissenschaftlichen Waldwerthberechnungsversahren mit der Zeit mehr oder weniger freien Lauf gelassen habe.

Da man sich nach allen biesen Thatsachen nicht für bas sochen besprochene empirische Versahren ber Kapitalistrung bes Turchschnittkertrags aussprechen kann, so wollen wir nun zu bem nach unserer Ansicht bis jest richtigsten und zugleich wissenschaftlichen Versahren übergehen, indem wir besprechen:

C. Die Berechnung bes Bobenerwartungswerths. Der Bobenerwartungswerth ergibt sich aus ber Summe ber Jehtwerthe aller von einem Boben zu erwartenben künftigen Einnahmen, abzüglich ber Summe ber Jehtwerthe aller auf diesen Einnahmen ruhenben Productionskoften und Laften. Denn gehen wir von dem eben abgetriebenen Bestande,

ber Bloke, aus, und gieben von ber Summe bes gegenwärtigen Berthes aller bis in die fernfte Rufunft ju erwartenden Ginnahmen die Summe ber Rettwerthe aller in Butunft muthmaglich erfolgenben Ausgaben ab, fo muß offenbar die positive Differeng bem Bortheile gleich fein, welcher aus bem Anbau bes Bobens, unter Zugrundlegung einer gemiffen Solgart, Umtriebszeit und bes angenommenen Binsfuges, entspringt. Gelbftverständlich werden fich nach biefer Methobe um fo bobere Bobenwerthe berechnen, je früber und reichlicher Zwischen- und Rebennutungsertrage eingeben, je größer bie Saubarfeitsertrage ausfallen und je geringer bie auf bem Beftanbe rubenben Cultur:, Ernte-, Bermaltungs-, Schut- und sonstige Roften und Laften find. Daß aber auch ber Binsfuß auf ben Bobenerwartungswerth ben größten Ginfluß ausubt, haben wir bereits gesehen, und baf auch bei fonft gleichen Berhaltniffen verschiebenen Umtriebszeiten febr verschiebene Bobenwerthe entsprechen, mirb weiter aus bem im III. Abschnitt folgenden Beisviele flar bervorgeben. Aus biefen Grunden wird man ben Bobenwerth immer für verschiebene Umtriebszeiten zu berechnen haben, weil natürlich biejenige Umtriebszeit, bei welcher fich ber hochfte Bobenwerth ergibt, als bie bem Befiter finangiell vortheilhaftefte ericeint und ber Betrag, welcher fich fur lettere berechnet, auch bei Erpropriationen ju Grund gelegt werben muß. \*)

50

Sollte sich nach biefer Methobe ber Bobenerwartungswerth = Rull herausstellen, was 3. B. bei sehr hohen Umtriebszeiten, niedrigen Preisen und großen Productionskosten sich leicht ereignen kann, so würde baraus nur solgen, daß die auf den Bald verwendeten Borauslagen für Cultur, Berwaltung, Steuern u. s. w. sammt ihren Zinseszinsen gerade die auf die Gegenwart reducirten Sinnahmen absorbiren, daß man daher für den Boden nichts mehr zahlen kann, wenn sich die Borauslagen um die Höhe bes angenommenen Zinssusse rentiren sollen. Nur wenn man sich mit einem geringeren Zinssuse begnügte, würde sich in einem solchen Falle, der aber bei mäßigen Umtriedszeiten und nicht allzu schlechten Absahverhältnissen nicht leicht vorkommen dürste, ein wirklicher Bodenwerth berechnen.

<sup>\*)</sup> And bie vom K. Cadf. Finauz-Ministerium unterm 15. Januar 1861 veröffentlichten "Grundiage, nach welchen bei der Wertheermittlung von Erundssüden, welche der Ferstverwaltung zum Anfauf sir den Staatofische angebeten werden, zu verfahren ihr bestimmen den Bodenwerts gang nach denselben Principien.

Der Bobenerwartungswerth wurde feither nicht in übereinstimmenber Beife ermittelt. Edon Soffelb bat in feiner Balbwerthberechnung (Silbburghaufen 1825) bie Sauptgrundlage für bie Methobe ber Berechnung bes Bobenerwartungswerths gefchaffen, wie bies aus feinen Ceite 62-67 gemählten Beispielen bervorgeht. Dberftubienrath von Riede folog fich bann in feiner Schrift "lleber bie Berechnung bes Gelbwerths ber Balbungen, Stuttgart 1829" ber Soffelb'iden Auffaffung an und von Gehren lieferte im Octoberhefte ber Allgemeinen Forft- und Jagbzeitung von 1849 einen ichagenswerthen Beitrag zur Lehre von ber Berechnung bes Bobenermartungsmerths. Gine flare, abgerundete und mathematifc begründete Formel ftellte jeboch zuerft ber Gr. Beff. Dberförfter Fauftmann im Decemberheft 1849 ber Allgemeinen Forft- und Jagbzeitung auf. Es ift bies biefelbe Formel, welche Brefter, ohne bie Berbienfte Kauft mann's auch nur mit einem Worte ju erwähnen, fpater in feinem "rationellen Balbwirth 1858 u. 1859" mit mehr Fleiß als Erfolg ausbeutete. \*)

Rach ber Faustmann'ichen Formel werben bie einzelnen innershalb ber ersten Umtriebszeit muthmaßlich zu erwartenden Erträge an Zwischen- und Rebennuhungen, auf Grundlage einer Ertragstasel, au das Ende der Umtriebszeit mit Zinseszinsen nach der bekannten Formel N = V. 1,0pn prolongirt, in welcher N den Werth (Rachwerth) ausdrückt, zu welcher eine Summe V (Vorwerth) bei dem Zinsssuß p in n Jahren anwächst. Ebenso prolongirt man nach derselben Formel die am Anfang der Umtriebszeit einmal zu verausgabenden Culturkosten an das Ende der ersten Umtriebszeit und zieht letztere Summe von ersterer ab. Die Differenz ergibt dann die von den Culturkosten befreiten Einnahmen pr. Morgen am Ende der ersten Umtriebszeit, Da diese Einnahmen am Ende geder Umtriebszeit zu erwarten stehen, so werden dieselben wie eine

<sup>\*)</sup> Wenn die Lehren Prefter's bis jest weuig Eingang fanden, so liegt bie Ursade gewiß nicht barin, baß Prefter, wie er selbst meint, tein "untimäsiger Forftmann" ift, sondern in seiner unverftändlichen, schwulstigen und beransferdernden Schreibweise, an die man sich selbst bei aller Selbswerflugnung nicht gut gewöhnen kann; sedann aber in dem Umstande, daß Prefter die Fesischung der Umtriedszeiten nach dem höchsten Bodenerwartungswerthe sofort über gange Ländergebiete b. b. allgemein ausgedehnt wils, was ju nach i, aus den bereits unter I. 6 entwidelten Eründen, nicht burchführbar ift.

11.

immerwährende periodische Rente nach der bekannten Formel  $\frac{R}{1,op^n-1}$  auf die Gegenwart reducirt und man erhält in der Summe den gegenwärtigen Werth aller dis in die Unenblichkeit erfolgenden und von den Culturkosten befreiten Sinnahmen. Zieht man hiervon noch den Kapitalwerth der jährlichen ständigen, d. h. immerwährenden Ausgaben (v) für Schutz, Verwaltung, Steuern u. s. w. nach Formel  $V=\frac{v}{p-1}$  ab, so erhält man endlich in dem Rest den Bodenerwartungswerth pr. Morgen.

Au + Da . 1,0pu-u + Db . 1,0pu-b + . . . Dq . 1,0pu-q - C . 1,0pu. Da biese Einnahme am Ende jeder Umtriebezeit erfolgt, so wird der gegenwärtige Werth derselben nach der bereits erwähnten Formel  $\left(\frac{R}{1,0p^u-1}\right)$  gesunden, und es ist somit der gegenwärtige Werth aller die in die sernste Justunft zu erwartenden und von den Ernte- und Gulturfosten bestreiten Einnahmen

$$\frac{Au + Da \cdot 1, op^{u-a} + Db \cdot 1, op^{u-b} + \dots Dq \cdot 1, op^{u-q} - C \cdot 1, op^{u}}{1, op^{u} - 1}$$

Bezeichnet man endlich die jährlich sich wiederholenben und die ins Unendliche erfolgenden Ausgaden für Schut, Berwaltung, Steuern ze. pr. Mergen mit v, so ift der Kapitalwerth dieser immerwährenden jährlichen Rente, welcher au obiger Ginnahme noch in Abzug zu bringen ift  $=\frac{v}{0.0p}$ . Somit der Bobenerwartungswerth Be pr. Morgen:

$$Be = \frac{Au + Da \cdot 1, op^{u-a} + Db \cdot 1, op^{u-b} + \dots Dq \cdot 1, op^{u-q} - C \cdot 1, op^{u}}{1, op^{u} - 1} - \frac{v}{0, op}.$$

Wir halten bie soeben beschriebene Art ber Berechnung bes Bobenwerths fur Expropriationen nach jehigem Standpunkte ber Wissenschaft fur bie correcteste. Die biesem Versahren vielfach gemachten Vorwurfe,

<sup>\*) 3</sup>m folgenden III. Abidmitt finden fich eine Anzahl Bodenerwartungswerthe für verichiedene Umtriebszeiten und Zinsführ berechnet.

man erhalte nach bemselben meist zu niedrige Bobenwerthe, verschwinden in dem Augenblide, als man in der Waldwerthberechnung mit nicht zu hohen Zinsfüßen (2-3 %) rechnet, was, wie wir bereits I. 6 gesehen haben, gerade in der Korstwirthschaft zulässig ist.

#### 2. Berechnung der Entschädigung fur die Sicherheitsftreifen.

Bur Berhinberung von Feuerogefahr und um bie Bahnlinie vor Meften, abgebrochenen ober entwurzelten Stämmen zu bemahren, welche bei Sturmen u. f. w. über biefelbe geworfen werben tonnten, werben auf beiben Seiten bes eigentlichen Bahnförpers in Balbungen noch mehr ober meniger breite Sicherheitsftreifen abgeholst. Die Breite ber Streifen richtet fich nach bem Boben, bem Sohenwuchse ber Baume (ob Nieberober Hochwald), ber Richtung bes Bahnjugs und bes herrschenben Winbes und wird in ber Regel von ber Bahnverwaltung festgestellt. einigen Staaten wird ber Boben bes Bahnforpers und berjenige ber Sicherheitsftreifen an bie Bahnverwaltung vertauft, und tann es fich bann um eine Entschädigung für bie Sicherheitsftreifen nicht mehr ban-An anbern Orten bleiben aber bie Sicherheitsftreifen infofern im beidrantten Gigenthum bes Balbbefigers, als auf biefen Alachen funftig höchftens noch Bufcholzwirthschaft, Ader: ober Biefenbau getrieben werben barf.

Da die Sicherheitsstreisen meist nur schmal sind, so leiben die auf benselben wachsenden land: oder forstwirthschaftlichen Gewächse immer mehr oder weniger unter der Beschattung der angrenzenden Holzbestände, auch ist die Bearbeitung, Düngung und Rutung umständlicher, zeitrausdender und kostspieliger. Es ist daher zunächst zu erwägen, ob sich auf einer solchen Fläche für die Dauer vortheilhaster Buscholzwirthschaft (z. B. Weidenzucht 2c.), Grasnutung oder Feldbau betreiben läßt; sodann sind, auf diese Betrachtungen gestützt, die jährlichen reinen Erträge pro Morgen zu erheben, wobei natürlich etwaige Urbarmachungs: oder Anlagekosten nicht außer Rechnung bleiben dürsen. Der so ermittelte jährliche Reinsertrag pr. Morgen wird nun einsach mit dem landwirthschaftlichen, resp. sorsstilchen Jinssusse kapitalisirt und die gefundene Summe von dem unter I. dieses Abschnitts berechneten Bodenwerthe in Abzug gebracht; die Disserung gibt dann die sür die Sicherheitsstreisen pr. Morgen zu leistende Entschädigung. (Bergl. Abschnitt III. 2.)

# 3. Berechnung ber Entschädigung wegen ju fruhem Abtrieb ber Weftande.

Wenn auch das Holz auf ben für öffentliche Zwede abzutretenden Balbstächen meist im Interesse bes Balbbesigers verwerthet wird und im Eigenthum besselben bleibt, so tann der Besiger trogdem dann noch eine weitere Entschädigung wegen zu frühem Abtriebe der Holzbestände beanspruchen, wenn letzterer in einem früheren Alter als demjenigen der sinanziell vortheilhastesten Umtriedszeit erfolgt. Der berechnete Bodenerwartungswerth gibt über die Frage, für welche Bestände Entschädigungen zu leisten sind, sofort Auskunft, weil das Bestandsalter, für welches sich der höchste Bodenerwartungswerth berechnet, zugleich auch die Zeit der vortheilhastessen Umtriedszeit ist.

Stellt fich 3. B. in einem Nevier nach ber Nechnung ein 80jähriger Umtrieb für die Fichte als der vortheilhafteste heraus, so kann natürlich eine Entschädigung nur für Bestände unter 80 Jahren verlangt werden, weil es in diesem Falle nur als eine besondere Liebhaberei von Seiten bes Baldbesigers betrachtet werden kann, wenn er seine Bestände, zu seinem sinanziellen Nachtheile, in einem höheren Umtriebe bewirthschaftet.

Es fragt sich nun, wie foll man bie fortwährend vorkommenden Entschädigungen wegen zu frühen Abtriebs der Holzbestände berechnen. Wie bei der Bodenwerthsberechnung, so bestehen auch bei der Berechnung des Bestandeswerths verschiedene Methoden, welche mehr oder weniger ihre Berechtigung haben. Diese sind:

- A. Berechnung bes Bestandewerths nach bem Bertaufewerth,
- B. " " " Durchschnittsertrag,
- C. " " " " Grwartungswerth und D. " " Kostenwerth.

Wir wollen nun bie Bebeutung biefer einzelnen Werthe für bie porliegenbe Expropriationsfrage etwas naber in's Auge faffen.

A. Beftanbes Berkaufs: ober Berbrauchswerth. Unter Berkaufs ober Berbrauchswerth versieht man ben in seiner jehis gen Holzmasse liegenben Werth, wie er sich ergibt, wenn man ben Bestand alsbald abtreibt, verkauft und von bem Erlöse bie Rosten abzieht. Daß sich aus bem Berbrauchswerth allein nicht bie bem Balbbesier zu leistenbe Entschäbigung wegen zu frühem Abtrieb ber Holzbestänbe ab-

leiten läßt, ist klar, benn ber Berkaufswerth einer jungen Holzkultur kann gleich Rull sein, und gerade deßhalb ist eine Entschädigung zu berechnen. Dagegen dient uns der Berkaufswerth insofern zur Berechnung der Entschädigungssjumme, alssich letztere ergibt, wenn man von dem wirthschaftlichen Werth, dessen Berechnung wir sogleich letzen werden, den Berkaufswerth abzieht. Wenn z. B. der wirthschaftliche Werth eines Bestaufswerth abzieht. Wenn z. B. der wirthschaftliche Werth eines Bestandes 600 st., der Verkaufswerth bes unreisen Bestandes aber erst 100 st. ist, so betrüge die zu leistende Entschädigung 600 — 100 = 500 st. Könnte aber aus dem abzutreibenden ganz jugendlichen Bestand noch gar kein reiner Erlöß erzielt werden, so wäre selbstwerständlich der volle wirthschaftliche Werth von 600 st. zu ersehen.

B. Die Berechnung bes Bestanbswerths nach bem Durch: fonittsertrag.

Diese Methobe war seither unter verschiebenen Mobisicationen vielssach in der Praxis und namentlich auch bei Expropriationen üblich. Das Bersahren gehört jedenfalls zu den einsachsten, entbehrt aber einer streng wissenschaftlichen Grundlage. Man erhält nach dieser Methode den Werth unreiser Holzbestände, wenn man von dem von den Ernte- und Culturstosten befreiten Werth des Haubarkeitsdurchschnittszuwachses die jährlichen Kosten abzieht und die bleibende Differenz mit dem Alter des Bestandes multiplicitt.

Jit hiernach die Untriebszeit u, der Haubarkeitsertrag Au, der Durchforstungsertrag im Jahre a, b... q der Umtriebszeit Da, Ob... Dq, das Bestandesalter = n, sind ferner die Culturkosten = C und die jährlich sich wiederholenden gleichen Kosten (Schutz, Berwaltung u. f. w.) = v, so ist:

ber Bestandeswerth 
$$= \left( rac{\mathrm{Au} + \mathrm{Da} + \mathrm{Db} + \ldots \mathrm{Dq} - \mathrm{C}}{\mathrm{u}} - \mathrm{v} \right)$$
 . n.

Beispiel: Was ist ber Werth eines Morgens 50jähr. Fichtenbestandes, ber mit 70jähr. Umtrieb bewirthschaftet werden soll, und die in der beigesügten Ertragstasel enthaltenen Erträge liefert, wenn die Culturstoften pr. Morgen C=20 st, die jährlichen Ausgaben v aber 0,88 fl. betragen?

Antwort: Rach Formel 
$$\left(\frac{Au + Da + Db + \dots Dq - C}{u} - v\right)n =$$

$$= \left(\frac{741_{.17} + 37_{.00} + 36_{.97} + 41_{.73} + 42_{.58} + 22_{.00} - 20}{70} - 0_{.68}\right).50$$

$$= \left(\frac{921_{.45} - 20}{70} - 0_{.68}\right).50 = [12_{.68} - 0_{.68}].50 = 12 \times 50 = 600 \text{ ft}.$$

Nach biefer allerbings einfachen Methobe, welche bie Einnahmen und Ausgaben weber prolongirt noch biscontirt, auch die Bobenrente nicht berücklichtigt, und darum nicht zu den wissenschaftlich begründeten gerechnet werden kann, erhält man den Bestandeswerth stets zu groß. In der That ergibt sich für dasselbe Beispiel nach dem Bestandskosten- oder Erwartungswerth bei 3% 3 inseszinsen nur ein Werth von 400 st., bei 2½ % Zinseszinsen aber von 438 st.

Nach bem vorstehenben Beispiele beträgt ber wirthschaftliche Werth eines Morgens 50jährigen Sichtenbestandes 600 fl. Würbe nun (vergl. Ertragstafel für ben 50jähr. Umtrieb) für biesen abgetriebenen Bestand nur ein reiner Erlös von 399 fl. erzielt, so wäre eine Entschädigung pr. Morgen von 201 fl. zu leisten, was etwas hoch erscheint.

Burdhardt will baher an bem jährlichen Durchschnittsertrag auch noch bie jährliche Bobenrente, König nur bie Bobenrente abgezogen haben. Dagegen spricht Burdhardt nicht von bem Abzug ber Culturkosten.

Rimmt man ben Bobenwerth bei  $3\%_0$  Zinseszinsen zu  $110_{.47}$  fl., und daher die Bobenrente  $110_{.47} \times 0_{.03} = 3_{.31}$  fl. an (vergl. Abschnitt III), so ist nach Burchardt der Bestandswerth

$$= \left(\frac{921_{.45}}{70} - (0_{.68} + 3_{.31})\right) \cdot 50 = (13_{.17} - 4_{.19}) \cdot 50$$
$$= 8_{.08} \cdot 50 = 449 \text{ fi.}$$

Burbe nun für ben Bestand wie oben 399 fl. gelöst, so betrüge bie Entschädigung dann nur 50 fl. pr. Worgen, ein Resultat, was mit den wissenschaftlichen Methoden schon weit mehr kimmt.

Der schon mehrfach erwähnte Erfaß bes R. Bapr. Staatsministeriums ber Finangen bedient sich im Welen der oben erwähnten Methode des Durchschnittsertrags, indem im S. 3 felgende Bestimmung enthalten ift:

"War die adzutretende Balofitige mit Mittels und Junghofz bestodt und wurde aus dem bermertbeten Holze nicht ein bem jabrifchen Durchschnittsertrage und dem Alter des Bestandes entsprechender Erfos erzielt, so bat der Waldeigenthumer neben dem ad 2 berechneten Rapitalwerth für Genud und Beden nech den Erfat des Rentenversustes in Folge des unzeitigen Holzabrieds augusprechen.

Bare 3. B. ein Tagewerf Bojabrigen holzbestandes abgebolzt und ans bem verwertheten holze und Reifig u. f. w. nur 90 fl. reiner Erlos erzielt worben, fo hatte bie Eisenbahnbau-Berwaltung in bem ad 2 angenommenen Balbromplere (in welchem fich ber haubarfeiteburchschultertrag auf 4 fl. fiellte) 30 × 4 = 120 — 90 = 30 fl. als Entichädigung für die unzeitige Källung neben bem Kapitalwerthe für Erund und Beben zu 100 fl., baber im Gaugen 130 fl. pr. Tagwerf zu vergitten."

C und D. Berechnung bes Bestanbserwartungs: unb Bestanbstoftenwerths.

Diese beiben Methoben, obgleich etwas complicirter, zeichnen sich von dem Versahren B durch streng wissenschaftliche Begründung aus, und dursten daher auch bei Expropriationen in der Regel den Vorzug vor andern verdienen. Seht man bei der Berechnung des Bestandswerths von dem Bodenerwartungswerthe aus, so sühren beide Methoden bekanntlich zu gleichen Resultaten; man hätte also zwischen beiden vollständig freie Wahl. In der That werden auch beide Versahren in der Praxis bereits angewendet. Wir sprechen uns jedoch dei Expropriationen mehr sür den Bestandskosenwerth aus, weil wir der Ansicht sind, daß sich nach diesem Versahren der Nechnungsgang dem Laien klarer vortragen läßt, ein Moment, das uns nicht unwichtig scheint.

Wenn auch hier nicht ber Ort ist, die ganze Lehre von bem Bestandskostenwerth und Bestandserwartungswerth abzuhandeln, so wollen wir doch der Bollftändigkeit halber für den in der neuen Literatur der Waldwerthberechnung weniger Singeweihten die nöthigen Begriffe sestellen, sowie die beiden Formeln mittheilen und dieselben in einer Ansmerkung kurz ableiten.

Der Erwartungswerth eines michtigen Bestandes wird nämlich gefunden, wenn man von der Zumme der auf das Jahr m discontirten Werthe aller von dem Bestande zu erwartenden Einnahmen, die auf dasse habsen diecontirten Werthe aller Productionskossen und Berwaltungskossen), welche zur Erzeugung ziene Einnahmen noch verwendet werden mussen, abzieht. Seht man nämlich den Haubarkeitrag = Au, die Untriedszeit = u, die im Jahre g ersolgenden Duchsferfungen Dg, den Bodenerwartungswerth = B, den Kapitalwerth der zichtstichen Ausgaden, d. h. den Kapitalwerth der ihrt gewaltungstente V, das gegenwärtige Bestandsalter = m, den Inosus

He = 
$$\frac{Au + Dq \cdot 1, op^{n-q} - (V + B) \cdot (1, op^{u-m} - 1)}{1, op^{u-m}}$$

Diefe Formel leitet G. heper in feiner Balbwerthberechnung etwa wie folgt ab:

a. Berechnung bes Jestwerthe ber Ginnahmen.

a. Saubarteitonnbung. Ift biefe = Au, fo ift ihr Berth im jegigen mien Jahre:

β. Zwifchen und Rebennuhungen. Da bie Rebennuhungen, wenn fie nicht gerade jabrlich erfolgen, wie die Zwischennuhungen behandelt werden fonnen, jo sollten fie bier zusammengesaßt werden. Erfolgt eine Zwischen- oder Rebennuhung De im gen Jahre, wobei ei immer größer als das Bestandbalter m gedacht werden unuß, so ift ibr gegenwättiger Werth b. b. ibr Werth im Jahre m:

Bird der Jabler und Renner biefes Ausbruck, um ben Renner besselben mit bem Renner bes Ausbruck unter a in Uebereinstimmung zu bringen, mit 1,0pu-4 multi-plicitt, se ergibt fich:

$$\frac{Dq}{1,opq-m} = \frac{Dq \cdot 1,opq-q}{1,opq-m \cdot 1,opq-q} = \frac{Dq \cdot 1,opq-q}{1,opq-m}.$$

- b. Berechung bee Bestwerthe ber Brobuctionefoften.
- a. Ichritche Roften fur Berwaltung, Schut und Steuern. Sett man ben jährlichen Betrag berselben = v, so ift v von jest (bem mten Jahre) an bis jum Abtrieb in u noch u-m mal zu verausgaben. Rach ber befannten Zinsesjinsformel  $8v = \frac{r(1,\mathrm{op}^u-1)}{0,\mathrm{op}\cdot 1,\mathrm{op}^u}$  ift baher ber gegenwärtige Werth biefer noch u-m mal erfolgenden jährlichen Ausgabe =

$$\frac{v (1,op^{u-m}-1)}{0,op \cdot 1,op^{u-m}} = \frac{V (1,op^{u-m}-1)}{1,op^{u-m}},$$

wenn man nämlich ber Rurge halber von = V fest.

β. Bobenrenten. Da ber hanbarfeitbertrag Au nur bann bezogen werben fann, wenn ber Balbeigenthümer nech u-m Jahre ben Boen mit bem Berthe = B bazu hergibt, so muß man nech die u-m malige Bobenrente (B. 0,0p) als eine auf bem Bestande hastende Ansgabe abzieben. Der Jehtwerth bieser u-m mal erfolgenben jährlichen Bobenrente B. 0,0p fermirt aber solgende sallende geometriche Reibe:

$$\frac{B \cdot 0, op}{1, op} + \frac{B \cdot 0, op}{1, op^2} + \frac{B \cdot 0, op}{1, op^3} + \dots \frac{B \cdot 0, op}{1, op^{u-m}}$$

und wirb nach ber Formel  $S = \frac{a(1-q^n)}{1-q}$  summirt.

Es ift nämlich, ba  $q = \frac{1}{1.00}$  ift:

$$8 = \frac{B \cdot 0.0p}{1.0p} \left( \frac{1}{1} - \left(\frac{1}{1.0p}\right)^{n-m} \right) = \frac{B \cdot 0.0p}{1.0p} \left( \frac{1.0p^{n-m} - 1}{1.0p^{n-m}} \right)$$

$$= \frac{B \cdot 0.0p}{1.0p} \times \frac{(1.0p^{n-m} - 1) \cdot 1.0p}{1.0p^{n-m} \cdot (1.0p - 1)} = \frac{B \cdot 0.0p}{1.0p^{n-m} \cdot (1.0p^{n-m} - 1)} = \frac{B \cdot 0.0p}{0.0p} \frac{(1.0p^{n-m} - 1)}{1.0p^{n-m}} = \frac{B \cdot (1.0p^{n-m} - 1)}{1.0p^{n-m}}.$$

Weitere Ausgaben haften auf bem Beftanbe nicht, ba bie Culturfoften bereits in benfelben eingewachsen find.

o. hiernach ergibt fich jest bie Formel fur ben Bestandeerwartungewerth He:

$$\begin{split} He &= \frac{Au}{1,op^{u-m}} + \frac{Dq \cdot 1,op^{u-q}}{1,op^{u-m}} - \frac{V \cdot (1,op^{u-m}-1)}{1,op^{u-m}} - \frac{B \cdot (1,op^{u-m}-1)}{1,op^{u-m}} \\ &= \frac{Au + Dq \cdot 1,op^{u-q} - (V+B) \cdot (1,op^{u-m}-1)}{1,op^{u} \cdot m}. \end{split}$$

Um zugleich ju zeigen, bag ber Bestandbermartunges und Kostenwerth zu gleichen Resultaten führen, werden wir im Abschnitt III. einige Falle nach biefer Formel berrechnen.

Schon Riede bat in feiner bereits erwähnten Schrift von 1829 ben Bestanbewerth unreifer Befande in abulicher Beise berechnet und Degel tam im Jabre 1854 (Allgemeine Forst: und Jagdzeitung Seite 329) durch etwas andere Betrachtung zu berselben Formel.

Unter bem Koftenwerth (Probuctionswerth) eines mjährigen Beftandes versteht man die Summe der bis jum Jahre m aufgewachsenen Productionskoften (Bobens, Berwaltungss, Steuers und Schufrente und Culturkosten), weniger den bis zu bemselben Jahre berechneten Nachswerthen aller Sinnahmen, welche der Bestand bis zu seinem gegenwärstigen Lebensalter bereits geliefert hat.

Die Methobe ber Kostenwerthsberechnung, welche Faustmann im Jahrgang 1849 ber Allgemeinen Forst: und Jagdzeitung zuerst unter bem Namen Productionswerth beschrieb\*) und in die Literatur einführte, geht von der Ansicht aus, daß man jedem Bestande gewissers maßen ein "Soll" und Haben" eröffnen könne, was sich bei rationeller Wirthschaft nach Ablauf einer Umtriebszeit vergleichen müsse. Mit andern Borten, es wird nach dieser Methode verlangt, daß der Bestand die ihm vorgeschössen Auslagen mit Zinseszinsen, bei Unterstellung eines in der Forstwissenschaft gerechtsertigten Zinssussen, nach Ablauf einer Umtriebszeit wieder vollständig zurüderstatte.

Ist ein Bestand 3. B. 35jährig, fo gehören in fein "Soll", b. h. in bas, was er ju leiften bat:

a. Die 35jährigen Zinsen und Zinseszinsen des Bobenkapitals, b. h. die Bobenrente, auf welche der Besitzer, wenn ein 35jähriger Bestand noch nicht hiebsreif ist, 35 Jahre lang verzichten mußte. Ergab sich 3. B. der Preis eines Morgens Waldboden, bei Unterstellung der vortheilhaftesten Umtriebszeit und bei 3 % Zinseszinsen = 110,47 st., und der Waldbesitzer würde den Boden um diesen Preis verkausen, so hätte

<sup>\*)</sup> Prefler, melder fpater 1859 in feinem rationellen Waldwirth flatt Probuctionswerth ben Namen Roftenwerth einführte, hat also auch an ber Aufftellung biefer Formel tein weiteres Berbienft.

ihm bieses Kapital jährlich 110,47 × 0,03 = 3,31 fl. Zinsen abgeworfen. Der Waldbesitzer kann baher mit vollem Rechte verlangen, wenn es sich um die Werthbestimmung unreiser Bestände handelt, daß ihm zunächst diese Bobenrente von 3,31 fl. pr. Morgen sammt Zinseszinsen so oft zurückerstattet werde, als der Bestand gegenwärtig Jahre zählt.

- b. In bas "Soll" bes Bestandes gehören weiter die jährlich ständigen Ausgaben für Schut, Berwaltung und Steuern sammt ihren Zinseszinsen (Berwaltungsrente). Denn betragen diese Auslagen z. B. pr. Morgen jährlich 0,68 fl., so kann der Waldbesitzer bei einem 35jähr. Bestande verlangen, daß ihm diese 35malige Rente sammt Zinseszinsen ebenfalls zurückerstattet werde, wenn man ihn zwingt den unreisen und noch nicht oder nur schlecht verwerthbaren Bestand abzutreten.
- c. In bas "Soll" bes Bestandes gehören endlich die am Anfange ber Umtriebszeit dem Bestande nur einmal vorgeschossenen Culturkoften nebst ihren Zinsen und Zinseszinsen, denn dem Bestande zu Liebe sind diese Auslagen gemacht worden. Daß man hierbei mittlere Sätze, wie sie sich dei Unterstellung eines sorgsamen Culturbetriebs ergeben, in Anwendung bringt, wurde bereits erwähnt.

Die Größen a -- b -- c bruden bie Summe aus, welche ber Bestand bem Balbbesiger bis jum 35. Jahre gelostet hat, sie ist, wie sich Faustmann und nicht Prefter zuerst ausdrücke, bas "Soll" bes Bestanbes.

Dagegen gehören in sein "Haben" bie aus ihm erzielten Sinnahmen während ber gleichen Zeit, weil sie dasjenige sind, was der Bestand bereits geleistet, oder gleichsam von jenen Kosten wieder zurückerstattet hat. Lieserte z. B. der Bestand im 25. Jahre einen Durchsorstungsertrag von 22 fl., so ist derselbe mit diesem Betrage sammt (35 — 25) = 10jährigen Jinseszinsen zu entlasten.

Die Differenz zwischen Coll und haben, ober bas "Salbo" brudt ben Kostenwerth ober Productionswerth bes Bestandes aus. Wirb endlich von biefer Summe ber mirkliche Erlös für ben unreifen Bestand abgezogen, so erhält man in ber Differenz bie bem Walbbesitzer zu leiftende Entschäbigung.

Diefes Berfahren zeichnet sich gewiß burch Cinfacheit und Correctheit aus. Wir können baber auch ber auf Seite 13 ber neuen Preuß. Instruction für Walbwerthberechnung ausgesprochenen Ansicht nicht beitreten, wonad man beim An- und Berkauf ben Werth von Culturen und jungen Schonungen nicht nach bem Erziehungsaufwand bemessen durfe, weil bieser zur Beurtheilung ber Nentabilität bes Geschäftes keinen Anhalt biete. Erhält man ja doch, wenn man ber Verechnung den Bodenerwartungswerth zu Grunde legt, nach dem Kostenwerthe und nach dem gegenwärtigen Werth der Zukunsterträge (Bestandserwartungswerth), nach welch letzteren die Preuß. Instruction rechnet, gleiche Resultate!

In ber That schreibt auch die bereits erwähnte Königl. Sächl. Inftruction vom 15. Januar 1861 für die Werthberechnung unreifer Bestände ben Kostenwerth vor, indem sie in §. 3 folgendes bestimmt:

"Die jungen Orte vom 1. bis jum 20. und resp. 40 Jahre sind, wenn sie ben für das Umtriedsalter angenommenen Ertrag zu gewähren versprechen, nach dem Kostenpreise, also unter Zugrundlegung der Bodenwerthzinsen nebst Culturkosten-Nachwerth anzusehen, und hiervon bei nicht normaler Beschaffenheit ein entsprechender Abzug zu machen."

Der algebraijche Ausbrud b. h. bie Formel fur ben Kostenwerth ergibt sich, wie folgt:

- a. Der zur Erzeugung eines m jährigen Beftanbes erforberliche Roftenaufwanb beftebt;
- a. In ben m jahrigen Zinsen und Zinseszinsen vom Bobenstapital B. Ta ein Kapital B in m Jahren zu B. 1,0p m anwächst, so erbalt man die Zinsen biefes Kapitals, bier die m fabrige Bobenernte, für sich, wenn man das ursprüngliche Bobentapital B abzieht. Ge ist baber die mjährige Bedenrente bargestellt durch B. 1,0p m B = B (1,0p m 1).
- B. In ben bis gum Jahre m gu berechnenben Rachwerthen ber jährlichen Roften für Berwaltung, Schut und Steuern z.

Bezeichnet man ben Betrag biefer jährlichen Rosten mit v, so bilbet berjelbe eine jährlich am Jahresschlusse und im Ganzen m mal verzinstich angelegte Rente v, welche nach m Jahren befanntlich einen Emmuenwerth von  $\frac{v \ (1, opm-1)}{o_o p} =$ 

 $\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{o},\mathbf{op}}$   $(1,\mathbf{op^m-1})$  erlangt. Seht man wie früher  $\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{o},\mathbf{op}}=\mathbf{V}$ , so ift ber Rachwerth ber migbrigen Verwaltungefosten:

 $V (1, op^m - 1).$ 

p. In den bis zum Jahre m zu berechnenden Rachwerthen der einmaligen Enlturkoften. Sind vorm Jahren, also im Jahre o, an Culturtoften C ausgewendet werden, so ift der Nachwerth berselben:

C. 1, op m.

b. Berechnung ber Einnahmen. Gind vor bem Jahre m bereits Anhungen, 3. B. Turchforftungen ober Rebennuhungen, bezogen worden, io helien dieielben den Bestand entlasten, d. h. fie gewähren einigen Erjah für die aufgewendeten Koften. Es muffen baher die Nachwerthe biefer Ruhungen von den unter a be-

62 II.

rechneten Aufwanden in Abzug kommen. Nennt man irgend eine berartige Rupung, welche im Jahre a einging, Da, so ist der Rachwerth derfelben ausgebrudt durch:

Da . 1,00 m - 4.

e. hiernach ware bie allgemeine Fermel für ben Beftanbeloftenwerth = Hk nach Rauftmann:

## 4. Berednung ber Entichabigung fur Sturmichaben.

Befanntlich unterliegen verschiebene Solgarten, namentlich folde mit flachem Burgelban, langem Schafte, bichter und immergruner Belanbung mehr ober weniger bem Windwurf. Der hierburch hervorgerufene Schaben tritt an Orten, welche icon pon Ratur ben berrichenben Winben ausgefest find, befonders flart hervor und wird noch weiter vermehrt, wenn man feither gefchloffene Bestanbe ploglich frei baut und fie bem leichteren Einbringen bes Winbes öffnet. Es ift baber auch eine langft befannte Wirthichafteregel, bag ber Forstmann bei ber Berjungung ber Balbungen bie berrichenbe locale Winbrichtung nach Möglichkeit berüdfichtigt und bie Bestänbe auf ber biefer Richtung entgegengefetten Seite anhaut. Ebenfo befanut ift es aber auch, bag ber Wind in mehr berangemachfenen Beftanben, welche ihr Sauptlangewachsthum bereits erreicht haben, weit gefährlicher wirb, als in jungeren noch turzichaftigen Balbungen, weil er fich in ersteren in ben bober gelegenen bichteren Rronen leichter fangt und baburd. baf er an bem langen Sebelarme bes Echaftes wirft, ein viel leichteres Spiel bat. Dagegen fann von einem belangreichen Bindichaben int jugendlichem Alter und an fursschaftigem Sols aus benfelben Grunben nicht wohl bie Rebe fein, auch wenn man folche Beftanbe unporfichtig anhauen murbe, weil bie Ranbbaume fich in Folge ber freieren Stellung fraftiger bewurzeln, und bis jum Beranwachsen bes Beftanbes weit windständiger werden. Wir find baber ber Anficht, baß von einer nennenswerthen Entichabigung für Binbicaben nur in mittelalten und nabe haubaren, nicht aber auch in jugenblichen und haubaren Beständen, die Rebe fein fann.

Dagegen können burch bas plögliche Aufhauen ber ziemlich breiten Gisenbahn- und Straffenlinien mittelalte und nahe haubare Bestäube bem heftigen Gindringen ber Stürme sehr ausgesetzt werben, fo baß es nur

billig ericheint, wenn bem Walbbefiger ber ihm hierburch verursachte Schaben erfett wirb.

Bei Beurtheilung ber Größe bes Schabens, wird man neben ben soeben angegebenen Gesichtspunkten noch besonders in's Auge zu fassen haben, ob in Folge des Durchhieds der Bahnlinie einzelne Bestandspartieen ganz frei gestellt werden und dadurch möglicherweise in der Kürze ganz von dem Winde geworsen werden können, oder ob größere Complexe nur durchschnitten werden, und darum ein Windschaben nur an den beiden bloßgelegten Kändern längs der Bahnlinie zu besürchten ist. Locale Ersahrungen über Häuser längs der Bahnlinie zu besürchten ist. Locale Ersahrungen über Häusselt und Hestigseit der Stürme sind natürlich für die Beurtheilung der Größe des Schadens von besonderem Werth, und versieht es sich ganz von selbst, daß es sich hier nur um Beranschlagung des Windschabens handeln kann, der gerade durch den Aussicht der Bahnlinie zu erwarten ist, und daß alle übrigen Beschädigungen, die auch ohnedies in Aussicht siehen, außer Ansah bleiden müssen.

Da wir nach ben Worten ber Schrift nie sicher wissen, woher ber Wind kommt und wohin er geht, noch viel weniger aber bestimmt voranssagen können, wie viel Stürme wir in einer gewissen Zeit zu erwarten haben und wie groß beren zerstörenbe Wirkung sein wird, so gehört natürlich die Beurtheilung des Sturmschabens in dem vorliegenden Falle zu den schwierigsten Ausgaben, und es kann daher auch weit weniger von einer eigentlichen Berechnung, als vielmehr nur von einer bei-läufigen Veranschlagung des Schadens in der Art die Rede sein, daß sich beibe Parteien dabei beruhigen können.

Wie schwierig dieser Gegenstand ist, folgt 3. B. baraus, baß uns ein Fall bekannt wurde, in welchem bie Resultate ber Entschäbigungssberechnung für Sturmschaben um  $500~\%_0$  von einander abwichen.

Ein Berfahren zur Beranschlagung bes fraglichen Schabens, welches man öfters in ber Praxis angewendet findet, besteht barin, daß man auf Grundlage einer Localbesichtigung die Fläche überschlägt, welche muthmaßlich bis zum Abtrieb bes Bestandes im Haubarkeitsalter vom Sturme heimgesucht werden wird, und den pro Flächeneinheit entstehenden Schaden in Theilen des gegenwärtigen Holzgehaltes des fraglichen Bestandes ausdrückt.

Angenommen, es würben burch ben Durchhieb eines Bestandes längs ber Bahnlinie gusammen 30 Morgen vom Sturme bebroht, ber

Solgehalt bes Bestanbes betrage pro Morgen 48 Rlafter, ber burch: fcmittliche Breis pro Rlafter fei 7,7 fl., und es murbe ber Schaben pro Morgen auf 1/8 ber gegenwärtigen Solzmaffe tagirt, fo mare bie Entschäbigung pro Morgen:  $\frac{48\times7,7}{8}=6\times7,7=46,2$  ft. und für 30 Morgen 46,2 × 30 = 1386 fl. Es ift flar, bag ein folches Berfahren, welches mehr ober weniger auf bem fehr ichwantenben Boben

ber Deularschätzung beruht, feineswegs eine fehr fichere Unterlage bat und fich um fo schwieriger controliren läßt, wenn locale Erfahrungen und eingebende Berechnungen mehr ober meniger fehlen.

Ein zweites Berfahren, mas wir icon in ber Pragis angewenbet fanden, besteht barin, bag man junachft wiederum bie Glace überichlagt, welche vermuthlich von bem Sturmschaben betroffen wird, sobann ben Schaben in Theilen bes Berths bes jahrlichen Durchschnittszumachses pro Flächeneinheit ausbrudt und enblich biefen mit 3, 4 ober 5 % ta= pitalifirt.

Angenommen, es murben wie oben 30 Morgen bebrobt, ber Durch: fcnitteguwache fei 12,65 fl., ber Binsfuß 5 % und ber Chaben wurbe auf 1/10 bes Durchichnittsjuwachses von 12,65 fl. angeschlagen, so ift ber in Frage kommende Berluft pro Morgen  $\frac{12_{,65}}{10} = 1_{,265}$  ft. Diefen mit 5% tapitalifirt, gibt  $\frac{1,265}{0.05} = \frac{126,5}{5} = 25,3$  ff. und die Entschädigung

für 30 Morgen 25,3 × 30 = 759 fl.

Much bei biefer Dethobe icheint uns eine miffenschaftliche Grundlage au fehlen; benn es ift jebenfalls fehr ichwierig in jedem einzelnen Kalle angugeben, ber wie vielte Theil bes jahrlichen Durchichnittszumachfes pro Morgen auf bie jahrlichen Beschäbigungen burch Binb zu rechnen Dhne eine Bergleichung bes gegenwärtigen Bestanbestoften: ober Erwartungswerths mit bem gegenwärtigen Gebrauchswerth bes Beftanbes, können wir uns die Möglichkeit einer auch nur einigermaßen annähernden Beranichlagung bes Schabens gar nicht benten. hierzu tommt noch, bag biefe Methobe, indem fie ben jahrlichen Schaben fapitalifirt, einfach letteren als eine immermahrenbe (negative) Rente betrachtet, mabrenb ber Windschaben in Folge ber Bahnanlage in ber Regel nur eine be= grengte Angabl von Jahren zu erwarten fteht. Denn wird ein gegenwärtig 50jähriger Sichtenbestand, welcher mit 80jährigem Umtrieb bewirthschaftet werden soll, plöglich durch die Anlage einer neuen Eisenbahn durchschnitten, so ist für diesen Bestand die Gefahr, von dem Winde geworfen zu werden, keineswegs eine immerwährende, sondern allerzhöchstens eine 80-50=30jährige. Denn ist der Bestand einmal verzjüngt, so wird sich der künstige junge Bestand an den freigelegten Rändern weit kräftiger bewurzeln, und von einem Windschaden in Folge der Bahnanlage in den solgenden Umtrieben wird nicht mehr wohl die Rede sein können. Wir halten daher auch das zweite Versahren, welches den jährzlichen Schaden kapitalisirt, und das gefundene Kapital als Entschädigung annimmt, nicht für zwechnäßig.

Eine ganz richtige Benrtheilung bes Sturmschabens ist, wie bereits erwähnt, überhaupt sehr schwierig, weil die ganze Grundlage dieser Taration auf der schwankenden Basis der Wahrscheinlichkeit beruht und in zuverlässigen Zahlen ausgedrückte Ersahrungen in der Regel sehlen. Tropdem sind wir der Ansicht, daß wir wenigstens in sosern eine ziemlich zuverlässige Basis für die Beurtheilung des Schadens schaffen können, als wir im Stande sind, das Maximum des Schadens zu berechnen. Schassen wir uns eine solche Grundlage, so schaden wir hiermit wenigstens alle unstichhaltigen Vernuthungen und alle überspannten Forderungen von vornherein ab, was wir schon für einen großen Gewinn halten.

Handelt es sich z. B. um die Berechnung des Sturmschabens in einem 50jährigen Bestand der mit 80jährigen Umtriebe behandelt werden soll, so wäre der ungünstige Fall offenbar der, daß alsbald nach Aushieb der Bahnlinie der ganze Bestand entweder ganz geworsen oder so beschädigt würde, daß er sich nicht länger halten ließe. In diesem Falle wäre der Schaben durch Sturm gleich zu setzen der Entschädigung wegen zu frühen Abtriebes des Bestandes; d. h. man würde einfach den Kostenwerth (resp. Erwartungswerth) des 50jährigen Bestandes berechnen und davon den Erlös für den geworsenen Bestand abziehen, um in der Differenz die Größe der als Maximum zu leizstenden Entschädigung zu finden.

Ware Aussicht vorhanden, daß der Bestand noch 10 Jahre gehalten werden könnte, so wäre in gleicher Weise der Kostenwerth des 60jährigen Bestandes zu berechnen und hiervon der Gebrauchswerth des Holzbestandes
11.

abzuziehen, um wiederum in der Differenz das Maximum der Entschäbigung zu erhalten. Letztere müßte jedoch, da die Entschäbigung schon jetzt zu leisten ist, noch auf die Gegenwart discontirt werden. Sollte es jedoch an sicheren Anhalten darüber sehlen, wie lange ein Bestand muthmaßlich noch gehalten werden könnte, so wäre einsach aus den verschiedenen Differenzen der Kosten: und zugehörigen Gebrauchswerthe das arithmethische Mittel zu nehmen. Stünde endlich zu erwarten, daß der Bestand in Folge des Windes nur stärker gelichtet würde, so wären an den gefundenen Maximalwerthen entsprechende Abzüge zu machen. Wir glauben diesem Versahren, welches wir noch nirgends erwähnt sanden, wegen seiner soliberen und wissenschaftlicheren Grundlage, den beiden erstbeschriebenen Methoden gegenüber, den Borzug einräumen zu sollen, und werden daher auch im nachsolgenden Beispiele unsere Berechnungen auf basselbe stützen.

## 5. Entschädigung für andere aus der Expropriation erwachsende Aachtheile.

Wie schon früher angegeben, tressen u. s. w., neben ben bereits angessührten Nachtheilen, zuweilen noch andere Beschältigungen, für welche billigerweise ebensalls Ersatz zu leisten ist. So können z. B. Beränderungen in der Wirthschaftseinrichtung, in den Plänen und Karten eintreten, Berlegungen von Absuhrwegen, Be- und Entwässerungsgräben nothwendig werden. Sache der Localbesichtigung wird es daher sein, die ersorderlichen Thatbestände zu erheben und nach Besund die entsprechenden Entschädigungen zu berechnen. Besondere Vorschriften für den Gang und die Art der Berechnung lassen sich natürlich hier nicht geben, da die Tagslöhne, sowie die Wegbaus und Grabenziehungskoften u. s. w. überhaupt, sehr localer Natur sind. Die Acten und die Wirthschaftsrechnungen werden in dieser Hinsicht oft den erwünschen Ausschluß geben; die Besrechnung der zu leistenden Entschädigungen selbst kann aber dann keine Schwierigkeit mehr bieten.

# Dritter Abschnitt.

# Berechnung eines größeren Beifpiele.

### Yorbemerkungen.

Das nachfolgende Beispiel ist der Wirklichkeit entnommen und werden wir dasselbe nur nach denjenigen Grundsätzen durcharbeiten, welche wir bereits im zweiten Abschnitt bei Expropriationsberechnungen für die richtigsten erklärt haben. Es handelt sich in unserem Beispiele um die Abräumung von folgenden Waldssächen, welche künftig theils als Bahnstörper, theils als Sicherheitsstreisen dienen sollen:

| 1. | Fichten, | 1-25,    | im | Durchschnitt | 15j | ihrig | ,   |    |   | 6,047 | Morgen. |
|----|----------|----------|----|--------------|-----|-------|-----|----|---|-------|---------|
| 2. | "        | 30-40,   | "  | . "          | 35  | "     |     |    |   | 1,434 | ,,      |
| 3. | "        | 50,      | "  | "            | 50  | "     |     |    |   | 3,000 | "       |
| 4. | "        | 45 - 60, | "  | "            | 55  | ,,    |     |    |   | 5,500 | "       |
| 5. | " .      | 60,      | "  | "            | 60  | ,,    |     |    |   | 5,078 | "       |
| 6. | "        | 60-80,   | "  | "            | 70  | ,,    |     |    |   | 1,101 | "       |
|    |          |          |    |              | 9   | usam  | *** | 00 | - | 99    | Margan  |

Bufammen 22,160 Morgen.

Hiervon sollen 8,922 württemberg. Morgen ganz an die Eisenbahne verwaltung abgetreten werben, während der Rest von 13,238 Morgen dem Besiher als beschränktes Eigenthum in der Form von Sicherheitsestreisen verbleibt.

Die Holzart ist die Fichte, die Standortsverhältnisse sind gut, so daß bei dem seither üblichen 80jährigen Umtriede ein jährlicher Durchschnittszuwachs von 11/4 württemberg. Rlafter pro Morgen erfolgte. Die Preiszund Absahrehältnisse sind im Ganzen günstig, namentlich können Klein-Ruthölzer aller Dimenstonen gut verwerthet werden. Um ein Urtheil über die sinanziell vortheilhafteste Umtriedszeit und mit dieser über die

Größe ber Bobenwerthe zu erhalten, haben wir eine ben vorliegenden Standorts: und Bestandesverhältnissen entsprechende Ertragstasel für die Fichte für 80, 70, 60, 50 und 40jährigen Umtrieb entworsen, welche dem Schlusse dieser Abhandlung beigefügt wurde. Wir gingen absüchtlich bis zum 40jährigen Umtriebe herunter, um zu zeigen, welchen Sinstlußein günstiger Klein: Antholizabsat, namentlich eine Hopfenstangenwirthsichaft auf die Größe der Bodenwerthe ausübt. An den in den Ertragstaseln enthaltenen Holzpreisen sind die Fällerlöhne bereits in Abzug gebracht.

Wir wollen nun bie Entschädigungsberechnungen in ber Reihenfolge vornehmen, wie wir fie im vorigen Abschnitte besprochen haben.

# 1. Werechnung des Wodenwerths.

Bunachft ift die Frage zu untersuchen, ob fich ber Boben vielleicht aud jur landwirthichaftlichen Benutung eignet und, bejahenben Falls, wie boch fich ber Bobenwerth bei landwirthschaftlicher Benugung ftellt. Eine Localbesichtigung ergab folgende Thatbestäube: Die fraglichen Rlachen liegen in theils ebenem, theils fanft wellenformigem Terrain, ber Boben ift entweber mehr trodener lebmiger Sandboben ober mehr feuchter fandiger Lehmboben. Im Walbe felbst liegen ziemlich gute Baldwiesen und unmittelbar an die abzutretenben Balbflachen grenzt gutes Uderund Biefengelande an. Da überdies bie flimatifchen Berhaltniffe und bie Lage bem Betriebe ber Landwirthschaft gunftig find, fo erscheint es unzweifelhaft, bag bie trodenen Theile bes Balbes zu Aderland, bie feuchteren bagegen zu Wiefen verwendet merben tonnen. Es tann fich baber nur noch um eine Untersuchung barüber handeln, ob ber land= ober forstwirthschaftliche Bobenwerth ein boberer ift, weil, wie mir gesehen haben, ber Walbeigenthumer einen Bobenpreis beanspruchen fann, welcher ber portheilhafteften Benubungsweise entspricht.

Nach seitherigen localen Kauspreisen wurden Waldwiesen von der gleichen Beschassenheit wie in dem fraglichen Walde mit 200—300 fl., durchschnittlich mit 250 fl. bezahlt. Diesem Kauspreise entspricht auch ziemlich der reine Pacht von 7 fl., welchen man daselbst jährlich für einen Worgen Waldwiesen zahlt. Nimmt man nämlich an, daß z. B. in Württemberg gegenwärtig überall landwirthschaftliche Grundstüde gekaust werden, auch wenn sich das Kapital nur mit 3 % (ja noch weniger)

rentirt, so entspricht obigem Pacht, welcher bekanntlich ein guter Maßstab für die Bemessung des Reinertrages ist, ein Kapitalwerth pro Morgen von  $\frac{7}{0_{oi3}} = \frac{700}{3} = 233$  st. Ferner wurde erhoben, daß die Bahnverwaltung bereits für einen Morgen unmittelbar angrenzende Wiesen 250 fl., für einen Morgen Aderland in ähnlicher Lage aber 350 fl. vergütet hat. Da sich nun ein Theil der abzutretenden Waldsstäche zu Aderland, ein anderer Theil zu Wiesen eignet, es sich überhaupt schwer ganz genau beurtheilen läßt, welchen Werth die abzutretende Fläche fünstig für die Landwirthschaft haben wird, so halten wir es für begründet, aus den soeben ermittelten verschiedenn Resultaten einsach das arithmetische Mittel zu nehmen. Siernach würde sich der landwirthschaftliche Werth pro Worgen auf  $\frac{233+250+350}{3}=\frac{833}{3}=278$  st. stellen.

Bringt man hiervon bie Urbarmachungskoften, welche in ber fraglichen Gegend pro Morgen etwa 40 fl. betragen, in Abzug, so erhält man als reinen landwirthschaftlichen Bobenwerth 278 — 40 = 238 fl.

Wir wollen nun ben forstlich en Bobenwerth seststellen. Denselben ermitteln wir aus den im vorigen Abschnitt mitgetheilten Gründen nach der Methode des "Bodenerwartungswerths." Da sich aber je nach der Wahl ber Umtriebszeit und des Zinssußes sehr verschiedene Bodenerwartungswerthe ergeben, so wollen wir dieselben auf Grundlage der angesügten Ertragstafel, sür den 40z, 50z, 60z, 70z und 80jährigen Umtrieb und unter Zugrundlegung von 2½, 3 und 3½ Procent Zinseszinsen berechnen und die Resultate unter einander vergleichen\*). Die Rechnungen auch auf den 90z, 100z und mehrjährigen Umtried auszudehnen, schien im vorliegenden Talle unnöthig, weil sich hierbei wenigstensteine höheren Bodenwerthe ergeben haben würden.

Bur Bereinfachung ber Rechnung bienen Bingeszins= Tabellen. Um

<sup>\*)</sup> Wir führen die Rechnung nur desisals mit verschiedenen Zinssüßen aus, um bem Amfanger in solden Arbeiten flar ju zeigen, welchen großen Ginflug der Zinssuß auf die Bodenwerthe dat. Ueber die Eröße des Zinssußes haben wir und bereits unter I. 6. ausgesprochen und werden wir und auch sogleich für einen Zinssuß bestimmt erflären.

bem Lefer bas Nachrechnen unferer Refultate zu erleichtern, haben wir bie wichtigsten biefer Tafeln am Schluffe beigefügt.

Die Culturkosten betrugen nach ben seitherigen Wirthschaftsrechnungen burchschnittlich pro Morgen und einschließlich aller Nachbesserungen und des Pflanzmaterials 20 fl. Die jährlichen Ausgaben für Verwaltung, Schuß u. s. w. betrugen 47 fr. und die Steuern 6 fr., zusammen also 53 fr. = 0,88 fl. pro Morgen. Nach der im vorigen Abschnitt aufgestellten Formel für den Bodenerwartungswerth

$$\frac{\text{Au} + \text{Da.1, op^{u-a}} + \text{Db.1, op^{u-b}} + \dots \text{Dq.1, op^{u-q}} - \text{C.1, op^{u}}}{1, \text{op^{u}} - 1} = \frac{\mathbf{v}}{0, \text{op}}$$

haben wir zunächt alle nach der Ertragstafel in den Jahren Da, Ob... Dq erfolgenden Durchforstungserträge nach der Formel V. pn an das Ende der ersten Umtriebszeit zu prolongiren, hierzu den Haubarkeitsertrag Au zu addiren und ebenfalls die an's Ende der Umtriebszeit u prolongirten Eulturkosten abzuziehen. Wir erhalten so die von den Eulturkosten befreiten Gesammteinnahmen pro Morgen am Ende der ersten Umtriebszeit. Da diese Summe immerwährend und zwar siets am Ende einer jeden Umtriebszeit erfolgt, so können wir sie als eine immerwährende periodische Rente

R=Au+Da.1,opu-a+Db.1,opu-b+...Dq.1,opu-q-C.1,opu betrachten, beren gegenwärtiger Werth nach ber Formel  $\frac{R}{1,op^u-1}$  bestimmt wird. Zieht man enblich noch von biesem gegenwärtigen Werthe aller fünstigen von den Culturkosten befreiten Cinnahmen den Kapitalwerth der jährlichen Ausgaben (Verwaltungsrente) ab, so erhält man schließlich in der Differenz den Bodenwerth pro Morgen.

hiernach berechnet sich nun für verschiebene Umtriebszeiten und Binsfüße ber Bobenwerth wie folgt:

# A. Beredjuung des Bodenerwartungswerths bei Jugrundlegung von $2^{1/2}\,{}^0\!/_0\,$ Jinfeszinfen.

a. Bodenerwartungewerth für 40jährigen Umtrieb und 21/2 % Binfeeginfen.

Der Werth sammtlicher in ber Ertragstafel für 40jährigen Umtrieb aufgeführten Rutungen berechnet sich für bas Ende ber ersten 40jährigen Umtriebszeit nach Zinstabelle A wie folgt: II. 71

```
im Werth bon
                       prolongirt auf
1. Durchferft.
             22 fl. (40-25) = 15 3abre gibt 22 × 1,448 =
            63,00 ft. (40-30) = 10 , , 63 \times 1,280 = 80,64 ft.
2.
             85_{42} fl. (40-35) = 5 , 85_{42} \times 1_{131} =
3.
     Summe fammtlicher Ginnahmen am Enbe ber erften Umtriebegeit = 545,61 ff.
 Siervon fommen in Abgug bie am Anfange ber Umtriebegeit
   pro Morgen verausgabten Gulturfoften im Betrage von 20 fl.
   nebft ihren 40jabrigen Binfen und Binfeeginfen nach ber Bine-
   Eumme ber von ben Gulturfoften befreiten Ginnahmen = 491,91 fl.
 Da bieje 491.01 fl. immermabrend und gwar jebesmal am Enbe ber
   Umtriebegeit, alfo alle 40 Jahre erfolgen, fo betragt ber gegen=
   wartige Werth aller biefer periobifden Renten nach ber Biustabelle C
   hiervon abgezogen ben Rapitalwerth ber jahrlichen Ausgaben (Ber-
   waltungerente), nämlich 0,88
        Bleibt Bobenwerth fur ben 40 jahrigen Umtrich = 256,50 fl.
 b. Bobenerwartungewerth für 50jährigen Umtrieb und 21/2 % Binfeszinfen.
    Der Werth fammtlicher in ber Ertragstafel für 50jabrigen Umtrieb
aufgeführten Rupungen berechnet fich für bas Enbe ber erften 50jabrigen
Umtriebszeit (Tabelle A), wie folgt:
          im Berth von prolongirt auf
```

| 1. Durchferft.      | 22                   | ft. (5  | 0-25)              | =    | 25   | Jahre  | gibt | 22    | $\times$         | 1,854  | =  | 40,78  | fī. |
|---------------------|----------------------|---------|--------------------|------|------|--------|------|-------|------------------|--------|----|--------|-----|
| 2. "                | 42,58                | fl. (5  | 0 - 35)            | =    | 15   | ,,     |      | 42,58 | $\times$         | 1,448  | =  | 61,66  | fl. |
| 3. "                | 41,73                | fl. (5  | 0-45)              | =    | 5    |        |      | 41,73 | $\times$         | 1,131  | =  | 47,20  | fl. |
| haupt               | ertrag im            | 50. 3   | ahre .             | •    |      |        | ٠    |       |                  |        |    | 399,00 | fl. |
| Summe<br>hiervon in | fammtlid<br>Abjug bi |         |                    |      |      |        |      |       |                  | bezcit | =  | 548,64 | fl. |
| (Tabelle A)         |                      |         |                    |      |      |        |      | . 20  | ×                | 3,437  | =  | 68,74  | fl. |
| Die alle 50         |                      |         | en ben<br>fehrenbe |      |      |        |      |       |                  | hmen   | =  | 479,90 | fī. |
| 479 - FF            | in jeht m            | erth (9 | Tabelle I          | (i)  |      |        |      | 479   | . ~              | 0,41   | =  | 196,76 | fl. |
| hiervon ab          | ben Kapi             | talwert | h ber jä           | hrli | djer | n Ansg | aben | mit c | 0, <sub>88</sub> |        | =_ | 35,20  | fl. |
| Bleib               | t Boben              | werth   | für b              | en   | 5 0  | jähri  | igen | Umt   | riel             | ь.     | =  | 161,56 | ft. |

#### c. Bobenerwartungewerth für 60jabrigen Umtrich und 21/2 % Binfeeginfen.

Der Werth fammtlicher in ber Ertragstafel für 60jährigen Umtrieb aufgeführten Rupungen berechnet sich für bas Ende bes ersten 60jährigen Umtriebs (Tabelle A) wie folat:

| time to the first |   |          |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----|
| im Berth von prolongirt auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |          |    |
| 1. Turchferft. 22 fl. (60-25) = 35 Jahre gibt 22 × 2,373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = | 52,21    | ĭ. |
| 2. " $42.58$ ft. $(60-35) = 25$ " $42.58 \times 1.854$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = | 78,94    | ĩ. |
| 3. " $41_{.73}$ ft. $(60-45) = 15$ " $41_{.73} \times 1_{.448}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = | 60,42    | l. |
| 4. " $36_{,97}$ ft. $(60-55) = 5$ " $36_{,97} \times 1_{,131}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = | 41,81 f  | ĩ. |
| Sauptertrag im 60. Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 562,50 f | ì. |
| Summe fammtlicher Ginnahmen am Gube ber erften Umtriebszeit hiervon in Abzug bie Gulturkesten fammt 60jabrigen Zinfeszinfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = | 795,58 f | 1. |
| (Tabelle A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = | 88,00 f  | 1. |
| Summe ber von ben Entturfoften befreiten Ginnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = | 707,88 f | ĩ. |
| Die alle 60 3abre mieberfebrende periodifche Ginnahme von 707,88 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |          |    |
| ift jest werth (Tabelle C) 707,199 × 0,294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = | 208,12 f | ĭ. |
| Diervon ab ben Rapitalwerth ber jabrlichen Ausgaben mit 0.881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = | 35,20 f  | 1. |
| Bleibt Bobenmerth für ben 60jährigen Umtrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = | 172,92 f | ĭ. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |          |    |

#### d. Bodenerwartungewerth für 70jabrigen Umtrieb und 21/2 % Binfedginfen.

Der Werth fämmtlicher in ber Ertragstafel für 70jährigen Umtrieb aufgeführten Ruthungen berechnet sich für das Ende der 70jährigen Umtriebszeit (Tabelle A), wie folgt:

```
im Werth von
                            prolongirt auf
1. Durchforft.
                    fl. (70-25) = 45 Jahre gibt 22
                                                     × 3,038 = 66,84 ft.
2.
              42_{,36} fl. (70-35) = 35 "
                                            _{0} 42_{.38} \times 2_{.373} = 101_{.04} \text{ ft.}
3.
               41.73 fl. (70-45) = 25
                                            _{*} 41,73 \times 1,854 = 77,37 fl.
4.
               36_{,97} ft. (70-55) = 15
                                            36,97 \times 1,448 = 53,53 \text{ ft.}
5.
              37_{00} ff. (70-65) = 5
                                             " 37 × 1,131 .= 41,8; fi.
       Sauptertrag im 70. 3abre . . .
    Emmine fammtlicher Ginnahmen am Enbe ber erften Umtriebegeit = 1081.m fl.
 hierven in Itgug bie Gulturfoften fammt 70jabrigen Binfeeginfen
    Emmne ber von ben Gulturfesten befreiten Ginnabmen = 969,16 ft.
 Die alle 70 Jahre wiederfebrende periodifche Rente von 969,16 fl. ift
    jest werth (Tabelle C) 969,16 × 0,216 · · · · · · · = 209,31 ft.
 hiervon ab ben Kapitalwerth ber jabrlichen Anolagen mit 0,005
         Bleibt Bobenwerth fur ben 70jabrigen Umtrich = 174,14 ft.
```

Bobenerwartungewerth für 80jährigen Umtrich und 21/2 % Binfeszinfen.

prelengirt auf im Werth von 1. Durchforft. 22 ft. (80-25) = 55 Rabre gibt 22 × 3,889 = 85,56 ft. 42.58 ft. (80-35) = 45 $32.58 \times 3.038 = 129.36 \text{ ft.}$ 2.  $_{"}$  41,73  $\times$  2,373 =  $41_{.73}$  fl. (80-45) = 353. , 36,97 × 1,854 =  $36_{.97}$  fl. (80-55) = 254.  $37_{,00}$  ft. (80-65) = 15 $_{"}$  37,00  $\times$  1,448 = 53,58 ft. 5. 40.75 fl. (80-75) = 5 $_{0.075} \times 1_{0.01} = 46_{0.09}$  fl. 6. Sauptertrag im 80. 3abre

Summe der von den Eulturkossen bestreiten Einnahmen =  $1322_{.45}$  fl. Die alle 80 Jahre wiederkebrende veriedische Einnahme von  $1322_{.45}$  fl. ist werth (Tabelle C)  $1322_{.45} \times 0_{.464} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = 212_{.94}$  fl. hiervon ab den Kapitalwerth der jährlichen Ausgaben mit  $\frac{0_{.88}}{0_{.025}} \cdot = \frac{35_{.20}}{0_{.025}}$ 

Bleibt Bebenwerth fur ben 80 jahrigen Umtrieb = 177,71 ft.

# B. Berechnung des Bodenerwartungswerths bei Jugrundlegung von 3 %. Binfessinfen.

a. Bodenerwartungewerth für 40jährigen Umtrieb und 3 % Binfeszinfen.

Der Werth fammtlicher in der Ertragstafel für 40jährigen Umtrieb aufgeführten Nutungen berechnet sich für das Ende ber ersten 40jährigen Umtriebszeit (Tabelle A) wie folgt:

im Werth ven prelengirt auf

1. Turchferit. 22 fl. (40-25) = 15 Jahre = 22 × 1.558 = 34.28 fl.

2. "63 fl. (40-30) = 10 " = 63 × 1.344 = 84.67 fl.

3. "85.47 fl. (40-35) = 5 " = 85.42 × 1.159 = 99.00 fl.

(Zabelle A) im Werth von . . . . . . . . . . . . . . 20 × 3,262 = 65,24 ft.

Cumme der von den Entiurfosten befreiten Ginnahmen = 489,21 ft.

Da bie 4897 fl. immermabrend und zwar jedelmal am Ende ber Umtriebezeit, also alle 40 Jahre erfolgen, so beträgt ber gegenwartige

| Werth aller biefer periodischen Renten nach Formel 1, opn - 1                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Tabelle C)                                                                                                                                      |
| hiervon in Abzug den Kapitalwerth ber jahrlichen Ausgaben (Berwal-                                                                               |
| tungerente im Betrag von $0_{,68}$ fl.) mit $\dots \dots \frac{0_{,68}}{0_{,63}} = \frac{29_{,33}}{0_{,63}}$ ft.                                 |
| Bleibt Bobenwerth fur ben 40 jabrigen Umtrieb = 186,90 fl.                                                                                       |
| b. Bodenerwartungswerth für 50jährigen Umtrieb und 3 % Binfesginfen.                                                                             |
| Der Werth fammtlicher in ber Ertragstafel für 50jährigen Umtrieb                                                                                 |
| aufgeführten Rutungen berechnet sich für bas Enbe ber ersten 50jährigen                                                                          |
| Umtriebszeit wie folgt:                                                                                                                          |
| im Berth von prolongirt auf                                                                                                                      |
| 1. Durchforft. 22 fl. (50-25) = 25 3abre mit 22 × 2,094 = 46,07 fl.                                                                              |
| 2. " $42.58$ ft. $(50-35) = 15$ " $42.58 \times 1.558 = 66.34$ ft.                                                                               |
| 3. " $41_{.73}$ ft. $(50-45) = 5$ " $41_{.73} \times 1_{.159} = 48_{.36}$ ft.                                                                    |
| Hauptertrag im Berth von                                                                                                                         |
| Summe sammtlicher Ginnahmen am Ende ber erften Umtriebszeit = 559,77 fl. hiervon in Abzug, wie bei a., die Gulturfosten nebst 50jabrigen Binfes- |
| 3 in [en                                                                                                                                         |
| Summe ber von ben Gulturtoften befreiten Ginnahmen = 472,09 fl.                                                                                  |
| Die alle 50 Jahre wiederkebrende periodische Einnahme von 472,00 fl.                                                                             |
| ift jeht werth                                                                                                                                   |
| hiervon ab, wie bei a., ben Kapitalwerth ber jahrlichen Ausgaben                                                                                 |
| mit                                                                                                                                              |
| Bleibt Bobenmerth für 50 jährigen Umtrieb = 109,94 ff.                                                                                           |
| c. Bobenerwartungewerth für 60jährigen Umtrieb und 3 % Binfeeginfen.                                                                             |
| Der Werth fämmtlicher in ber Ertragstafel für 60jährigen Umtrieb                                                                                 |
| aufgeführten Rutungen berechnet sich für bas Enbe ber erften 60jährigen                                                                          |
| Umtriebszeit wie folgt:                                                                                                                          |
| im Berth von prolongirt auf                                                                                                                      |
| 1. Durchforft. 22 fl. (60-25) = 35 Jahre gibt 22 × 2,814 = 61,91 fl.                                                                             |
| 2. " $42.38$ ft. $(60-35) = 25$ " $42.38 \times 2.091 = 89.16$ ft.                                                                               |
| 8. " $41_{.73}$ ff. $(60-45) = 15$ " $41_{.73} \times 1_{.558} = 65_{.01}$ ff.                                                                   |
| 4. " $36,97$ fl. $(60-55) = 5$ " " $36,97 \times 1,159 = 42,85$ fl.                                                                              |
| Hauptertrag im Werth von                                                                                                                         |
| Summe fammtlicher Ginnahmen am Enbe ber erften Umtriebszeit = 821,43 ft.                                                                         |
| Hiervon in Abzug die Culturfosten sammt 60 jähr. Zinseszinsen 20 × 5,892 = 117,84 fl.                                                            |
| Summe ber von ben Culturtoften befreiten Ginnahmen = 703,59 ft.                                                                                  |

#### d. Bobenerwartungewerth für 70jährigen Umtrieb und 3 % Binfeeginfen.

Der Werth sammtlicher in ber Ertragstafel für 70jährigen Umtrieb aufgeführten Ruhungen berechnet sich für bas Ende ber 70jährigen Umtriebszeit wie folgt:

|                | im Werth vo   | n prolongir        | t auf      |            |                       |                        |
|----------------|---------------|--------------------|------------|------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Durchforft. | 22 fl.        | (70-25) =          | 45 Jahre   | mit 22     | × 3,782 =             | 83,20 fl.              |
| 2.             | 42,58 ft.     | (70-35) = 8        | 35 "       | , 42,58    | × 2,814 =             | 119,82 fl.             |
| 3.             | 41,73 fl.     | (70-45) = 5        | 25 .       | , 41,73    | $\times 2.094 =$      | 87,38 ft.              |
| 4              | 36,97 fl.     | (70-55) =          | 15 "       | , 36,97    | × 1,558 =             | 57,60 ft.              |
| 5. "           | 37,00 ff.     | (70-65) =          | 5 "        | , 37,00    | × 1,159 =             | 42,88 fl.              |
| Hamp           | tertrag im 70 | . Jahre            |            |            | =                     | 741,17 ft.             |
| Summe          | fämmtlicher   | Einnahmen am       | Gube ber   | ersten Un  | ntricbszeit =         | 1132,05 ft.            |
| hiervon in     | Mbgug bie     | Sulturfoften far   | nmt 70jā   | hrigen Bi  | nfcezinfen            |                        |
| mit            |               |                    |            | 20         | × 7,918 =             | 158,36 fl.             |
|                | Summe bo      | r von den Gult     | urkosten b | efreiten & | innahmen =            | 973,69 fl.             |
| Die alle 70    | Jahre wiebe   | rfehrende periodi  | iche Ginno | hme von    | 973,69 ft.            |                        |
| ift jest n     | erth          |                    |            | . 973,69   | × 0,145 =             | 141, <sub>18</sub> fl. |
| hiervon ab     | ben Kapitalu  | verth der jährlich | en Ausga   | ben mit    | $\frac{0.88}{0.03} =$ | 29,33 ft.              |
| B1e            | ibt Bobent    | werth für be       | n 70jä1    | brigen 1   | lmtrieb =             | 111,85 fl.             |

### e. Bodenerwartungswerth für 80jährigen Umtrieb und 3% Binfesginfen.

```
im Werth von
                                  prolongirt auf
1. Durchforft.
                 22 fl. (80-25) = 55 Jahre gibt 22 × 5,082 = 111,80 fl.
2.
                 42,58 fl.
                           (80-35) = 45
                                                    42_{.58} \times 3_{.782} = 161_{.04} ft.
3.
                          (80-45) = 35
                41,73 fl.
                                                     " 41.73 \times 2.814 = 117.42 ft.
4.
                 86,97 fl.
                          (80-55) = 25
                                                     36,97 \times 2,094 = 77,41 \text{ ft.}
5.
                 37,50 fl.
                           (80-65) = 15
                                                        87_{.00} \times 1_{.558} = 57_{.64} \text{ ft.}
6.
                40,75 ft.
                           (80-75) = 5
                                                        45_{,75} \times 1_{,159} = 47_{,23} ft.
       hauptertrag im Berth von . . . .
                                                              . . . = 984,50 ft.
      Summe fammtlicher Ginnahmen am Enbe ber erften Umtriebezeit = 1557.at fl.
 hiervon in Abzug bie Gulturfoften fammt Bojabrigen Binfesginfen
                                                 . . . 20 \times 10,64 = 212,80 ft.
                Summe ber von ben Gulturfoften befreiten Ginnahmen = 1344,74 fl.
```

| Tie alle 80 Jahre wiederschrende periodische Einnahme von 1354,24 fL, ift jeht werth                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hierven ab ben Rapitalwerth ber jährlichen Ausgaben mit $\frac{0.88}{0.22} = 29_{,33}$ ft.                                                                                                                    |
| Bleibt Bobenwerth fur ben 80 jahrigen Umtrieb = 110,17 ft.                                                                                                                                                    |
| C. Berechnung des Bodenerwartungswerths bei Jugrundlegung von $3^{1/2}$ $^{0}/_{0}$ Jinfeszinfen.                                                                                                             |
| a. Bodenerwartungswerth für 40jährigen Umtrieb und 31/2 % Binfeszinfen.                                                                                                                                       |
| Der Werth fammtlicher in ber Ertragstafel für 40jabrigen Umtrieb                                                                                                                                              |
| aufgeführten Rutungen berechnet fich für bas Enbe ber erften 40jahrigen                                                                                                                                       |
| Umtriebszeit (Tabelle A), wie folgt:                                                                                                                                                                          |
| im Berth von prolongirt auf                                                                                                                                                                                   |
| 1. Turchforft. 22 fl. (40-25) = 15 Jahre gibt 22 × 1,675 = 36,85 fl.                                                                                                                                          |
| 2. , $63_{.00}$ fl. $(40-30) = 10$ , $63 \times 1_{.411} = 88_{.68}$ fl.<br>3. , $85_{.42}$ fl. $(40-35) = 5$ , $85_{.42} \times 1_{.188} = 101_{.48}$ fl.                                                    |
| Dauptertrag im 40. Jahre                                                                                                                                                                                      |
| Summe fammtlicher Ginnahmen am Ende ber erften Umtriebegeit = 563,72 ft.                                                                                                                                      |
| hiervon femmen in Abgug die am Anfange der Umtriebegeit pro Morgen verausgabten Gulturfoften, im Betrag von 20 fl. nebst ihren Zinsen und Zinsedzinsen nach Formel V. pn (Tabelle A) . 20 × 3,959 = 79,48 fl. |
| Summe ber von ben Culturfoften befreiten Ginnahmen = 484,54 ff.                                                                                                                                               |
| Da biefe 484,54 fl. immermahrend und zwar jedesmal am Ende ber<br>Umtriebszeit erfolgen (alle 40 Jahre), fo betragt ber gegenwartige                                                                          |
| Berth aller biefer Renten nach Formel $\frac{R}{1, \text{ op }^n - 1} = 484.44 \times 0.338 = 163.77 \text{ ft.}$                                                                                             |
| hiervon abgezogen den Kapitalwerth ber jahrlichen Ausgaben (Ber:                                                                                                                                              |
| waltungsrente) mit $\frac{0.68}{0.035} = 25_{.14}$ fl.                                                                                                                                                        |
| Bleibt Bobenwerth fur ben 40jahrigen Umtrieb = 138,63 ft.                                                                                                                                                     |
| b. Bodenerwartungewerth für 50jährigen Umtrieb und 31/2 % Binfesginfen. im Werth von profengirt auf                                                                                                           |
| 1. Durchforft. 22 fl. (50-25) = 25 Jahre gibt 22 × 2,363 = 51,99 fl.                                                                                                                                          |
| 2. , $42_{.58}$ fl. $(50-35) = 15$ , $42_{.58} \times 1_{.675} = 71_{.32}$ fl.                                                                                                                                |
| 3. " 41,73 fl. (50-45) = 5 " 41,73 × 1,188 = 49,58 fl.<br>Hamptertrag im 50. Jahre                                                                                                                            |
| Cumme fammtlicher Ginnahmen am Ende ber erften Umtriebegeit = 571,00 ft.                                                                                                                                      |
| hiervon in Abzug die Gulturtoften mit 50jährig. Zinfeszinfen 20 × 5,585 = 111,70 ft.                                                                                                                          |
| Cumme ber von den Culturtoften befreiten Ginnahmen = 480,19 ff.                                                                                                                                               |

II. 77

```
Die alle 50 3abre wieberfebrende periodifche Ginnahme von 460,19 fl.
   hiervon ab ben Rapitalwerth ber jabrlichen Ausgaben mit .
       Bleibt Bobenwerth für ben Sojahrigen Umtrieb = 75,18 fl.
  c. Bodenerwartungewerth für Gojahrigen Umtrieb und 31/2 0/0 Binfeeginfen.
          im Berth pon
                         prolongirt auf
1. Durchiorit.
             22 fl. (60-25) = 35 Jahre gibt 22 × 3,33 = 73,35 fl.
2.
             42_{.58} fl. (60-35) = 25 " 42_{.58} \times 2_{.363} = 100_{.62} fl.
             41_{.73} fl. (60-45) = 15 "
3.
                                       _{"} 41,73 \times 1,675 = 69,90 ft.
4.
             36_{.97} fl. (60-55) = 5
                                        " 36.97 \times 1.188 = 43.92 ft.
   Summe fammtlicher Ginnahmen am Gube ber erften Umtricbegeit = 850,29 fl.
 hiervon in Abzug die Culturfosten mit 60jahrig. Binfeszinfen 20 × 7,878 = 157,56 fl.
            Summe ber von ben Gulturfonen befreiten Ginnahmen = 692,73 fl.
 Die alle 60 Jahre wiebertebrenbe periodifche Ginnahme von 692,73 fl.
   ift jest werth . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692,73 × 0,145 = 100,45 ft.
 hiervon in Mbzug ben Kapitalwerth ber jabrlichen Ausgaben mit \frac{0.88}{1.0}=25_{.14} ft.
       Bleibt Bobenwerth fur ben bojabrigen Umtrich = 75,31 fl.
  d. Bobenerwartungewerth für Tojährigen Umtrich und 31/2 0/0 Biufeeginfen.
          im Werth von
                       prolongirt auf
             22 fl. (70-25) = 45 3abre gibt 22 × 4,702 = 103,44 fl.
1. Durchforft.
             42.58 \text{ ft. } (70-35) = 35 \text{ , } 42.58 \times 3.334 = 141.56 \text{ ft.}
2.
             41_{.73} fl. (70-45) = 25
                                      _{"} 41,73 \times 2,363 = 98,61 ft.
3.
             36_{.97} ft. (70-55) = 15 , 36_{.97} \times 1_{.675} = 61_{.92} ft.
4.
             37_{60} ft. (70-65) = 5
                                        _{\prime\prime} 87 \times 1,188 = 43,96 ft.
5.
      Cumme fammtlicher Ginnahmen am Enbe ber erften Umtriebezeit = 1191,6 ft.
  Siervon in Abaug bie Gulturfoften fammt 70jabrigen Binfesginfen
        Cumme ber von ben Gulturfoften befreiten Ginnabmen = 968, n ft.
  Diefe alle 70 3abre wiebertebrenbe Periobenrente von 968, fl. ift jest
    0,88 = 25,14 ft.
       Bleibt Bobenwerth fur ben 70jabrigen Umtrieb = 70,76 ft.
```

#### e. Bobenerwartungewerth für Sojährigen Umtrieb und 31/2 % Binfeszinfen.

```
im Bertbe ven
                            prolongirt auf
1. Durchforft.
                   fl. (80-25) = 55 3abre gibt 22 × 6,633 = 145,93 fl.
2.
              42_{58} fl. (80-35) = 45
                                        *
                                            42.58 \times 4.702 = 200.21 fl.
              41_{.73} fl. (80-45) = 35
3.
                                             _{*} 41,73 \times 3,334 = 139,13 ft.
                                             , 36,97 × 2,363 = 87,36 ft.
4.
              36_{,97} fl. (80-55) = 25
              87,00 fl. (80-65) = 15
                                             , 37 × 1,675 = 61,97 ft.
5.
6.
              40_{.75} fl. (80-75) = 5
                                             _{*} 40_{,75} \times 1_{,188} = 48_{,41} fl.
      hauptertrag im 80. 3abre
                                            . . . . . . . = 984,50 ft.
     Summe fammtlicher Ginnahmen am Ende ber erften Umtriebegeit = 1667,51 fl.
 hiervon ab die Culturfosten fammt 80jabrigen Binfedginfen 20×15,676 = 313,51 fl.
             Summe ber von ben Gulturfoften befreiten Ginnahmen = 1354,00 fl.
 Diefe alle 80 Jahre wieberfebrenbe periobifche Ginnahme von 1354 fl.
    hiervon ab ben Rapitalwerth ber jahrlichen Ausgaben mit .
      Bleibt Bobenwerth fur ben 80jahrigen Umtrieb = 66,93 fl.
```

Stellen wir die vorstehend erhaltenen Resultate ber Bobenwerthberechnung pro Morgen übersichtlich jufammen, so erhalten wir:

```
Bei Annahme von 21/2% Binfeszinfen und
          40jähriger Umtriebszeit . . . . 256,50 fl.
          50
                                        161 se fl.
          60
                                        172,92 ft.
          70
                                        174,14 ft.
          80
                                        177,71 fl.
Bei Annahme von 3 % Binfeszinfen unb
          40jähriger Umtriebegeit . . . . 186,00 fl.
          50
                                         109 a ft.
          60
                                         114,20 fl.
          70
                                         111 es fl.
                                        110,47 fl.
          80
Bei Annahme von 31/2 % Binfeszinfen und
          40jähriger Umtriebszeit . . . . 138,63 fl.
          50
                                         75,18 fl.
                                         75,31 ft.
          60
          70
                                         70,76 fl.
          80
                                         66,93 ft.
```

Ein Blid auf porftebenbe Uebersicht zeigt bie große Berichiebenbeit ber Bobenwerthe je nach ber gemählten Umtriebszeit und bem Binsfuße. Die Preise schwanten zwischen 66,93 fl. und 256,50 fl. Welches ift nun, fo tann man fragen, ber richtige Bobenwerth, für welche Biffer haben wir uns im vorliegenden Falle zu entscheiben? Die Bobenwerthe, welche fich auf 31/2 0/0 Binfesginfen für Discontirungen und Rapitalifi= rungen grunden, fonnen mir aus ben unter I. 6 entwidelten Grunden unberudfichtigt laffen, indem bie Resultate, mit Ausnahme vielleicht ber 138,63 fl. für ben 40jährigen Umtrieb, (welche sich jedoch fogleich als ein unnatürlicher Werth erweisen werben), fo niedrig find, bag fie in gar feinem Berhältniß zu ben gegenwärtig wirklich erzielbaren weit höheren Bertaufspreisen fteben. In welchen Digcrebit murbe g. B. bie Balbwerthberechnung fommen, wollte man im vorliegenden Falle bem Balbbefiger pro Morgen Boben 67 fl. bieten, welcher Werth fich bei 31/2 0/0 Rinfeszinsen und für ben 80jährigen Umtrieb berechnet, mahrend in berfelben Gegend öfter ichlechte Felber ju Balb um ben Breis von 150-200 fl. angefauft merben!

Die niebrigen Bobenwerthe liegen bier nur in bem für Walbwerthberechnungen überhaupt, noch mehr aber für Expropriationen, ju hoben Rinsfuße von 31/2 6/0. Die Grunde, warum man namentlich bei Expropriationen mit einem niebrigeren Binsfuße rechnen muffe, glauben wir hinreichend entwidelt zu haben. Der §. 1 ber Ronigl. Cachs. Inftruction über ben Antauf von Boben für ben Fiscus beftimmt, bag man ben Bobenwerth, wie oben geschehen, für verschiebene Umtriebszeiten berechnen und alsbann bie fich ergebenbe größte Biffer als mahren Bobenwerth annehmen foll. hiernach murbe ber Bobenwerth bei 3 % 186,9 fl., bei 21/2 0/0 aber 256,5 fl. betragen. Es murbe fich baber in beiben Källen bie 40 jährige Umtriebszeit als bie vortheilhaftefte ermeifen. Gin meiterer Blid auf porftehenbe Ueberficht ergibt aber ferner, bag bie Biffern für ben 40jährigen Umtrieb gang unnatürliche find, benn icon bei 50jährigem Umtriebe und 3% finkt ber Bobenwerth von 186,9 fl. auf 109,94 fl., bei 21/2 % von 256,50 fl. sogar auf 161,56 fl. herab.

Die hohen Bobenwerthe für den 40jährigen Umtrieb sind in der That nur die Resultate des gegenwärtigen günstigen Absahes von Klein-Rutholz (8—13 Kr. pr. Chis.), insbesondere von Hopfenstangen. Würde man, auf diesen schwankenden Factor gestütt, die 40jährige Umtriedezeit für die sinanziell vortheilhasteste erklären, so müßte man allgemein unter gleichen Verhältniffen zu dem 40jährigen Umtriede herabsteigen, d. h. mit den seitherigen bewährten Grundsäten der Forstwirthschaft vollständig brechen.

Die einfache Folge einer folden nach unferer Anficht burch und burch verfehrten Dagregel mare bie, bag funftig, ftatt guter Brenn-, Bau- und Schnitthölger, nur ichmaches Sopfenftangen-Material producirt und ber Martt mit letterem fo überführt murbe, bag fammtliches folg funftig felbft unter bem feither ichon niedrigen Brennholzpreise mußte abgefett werben und bag man ichleunigft wieber und zwar gerabe aus finanziellen Grunden jum höheren Umtriebe jurudfehren mußte, wenn folches überhaupt noch möglich wäre. Solche Rechnungen erweisen sich baher nur unter ber Boraussegung als annähernd richtig, daß die feitherigen Wirthschaftsformen ziemlich dieselben bleiben, benn nur bann find ber Bahriceinlichteit nach feine namhaften Preisstörungen zu befürchten. Die hohen Rlein : Rugholz preise tonnen fich baber auch nur neben ber Angucht von farten Sölzern halten, und baber tann ein all= gemeines Berabsteigen zu einer Umtriebszeit, bei welcher nur Rlein : Rubhölzer erzogen merben, trobbem, bag bie Rechnung ein foldes Refultat liefert, nicht die vortheilhaftefte fein.

Rachbem wir nun auch die unnatürlichen Zahlen des 40jähr. Umtriebs als unbrauchbar hinweggeräumt haben, kann die Wahl der vortheilhaftesten Umtriedszeit und die richtige Beurtheilung des Bodenwerths nicht mehr schwer fallen. Die Bodenwerthe bei Annahme von 3 % 3infeszinsen für den 50-80jährigen Umtried dewegen sich nach vorsiehender Uedersicht zwischen 110-114 fl. Bei der Unsücherheit, welche in der Natur aller Waldwerthberechnungen liegt, sind dies verschwindend kleine Tisserenzen, und es kann kein Sachverständiger den geringsten Zweisel darüber haben, daß sich hier der Sojährige Umtried mit einem Waldbodenwerth von 110,47 fl. als der vortheilhasteste erweist.

Noch klarer spricht sich jedoch der 80jährige Umtrieb als der vortheilhafteste bei Annahme von  $2^1/2^0/0$  Zinfeszinsen aus. Es zeigt sich hier ein gauz gleichmäßiges Steigen des Bodenwerths vom 50. Jahre an (162 fl., 173 fl., 174 fl.), dis er endlich im 80. Jahre mit 177,71 fl.

tt. 81

abschließt. Da bieser Werth sich auch am meisten ben Bobenwerthen unter günstigen Stanbortsverhältnissen und ausgebehnter vortheilhafter Rutsholzwirthschaft nähert, so sprechen wir uns, gestützt auf die unter I. 6 entwidelten Gründe, um so mehr für diesen Werth, den 80jährigen Umtrieb und den zu Grund gelegten Zinssuß von  $2^{1/2}$  % aus, als auch hier jedenfalls noch ähnliche Verhältnisse wie dei dem 40jährigen Umtriebe mitwirken.

Die verhaltnigmäßig gunftigen Breife bes ichmacheren, 50:, 60: und 70jabrigen Solzes erflaren fich nach unferer Meinung auch bier nur badurch, bag wir die meiften Sichtenwalbungen feither mit höheren Umtrieben bewirthichafteten, fo bag von biefen Cortimenten verhältnigmäßig nur wenig Rutholzprocente, meift nur Durchforstungertrage anfielen. Burbe man nun etwa geneigt fein, vielleicht jum 60= ober 70jahrigen Umtriebe überzugehen, fo murbe gwar viel ich maches Rubholg, aber wenig ftartes Bau- und Schnittholz erzogen, ber Markt bes fcmachen Bolges murbe überführt, ber Breis gebrudt und man murbe mit ichweren Opfern fchleunigft auch bier wieder gum 80: und mehrjährigen Umtrich jurud: Reue Bringipien ber Forstwiffenschaft laffen fich baber nicht ploblich einführen, auch wenn fie mathematisch gang begründet erscheinen. erleiben fie in ber Pragis Abanberungen. Mit ber Forstwirthschaft, welche für Jahrhunderte vorauszusorgen bat, verträgt fich teine Ueberfturgung. Die Beit ift bier ber beste Regulator für bie fünftige Birthichaft. hat icon viele Migverhältniffe meggeräumt, auch ju nieberen Umtrieben burfen und werben wir nur gang langfam überzugeben haben, wie bies auch aus ber Beschichte ber Forstwiffenschaft nachweisbar ift.

Nach vorstehenden Betrachtungen ftellt fich

ber landwirthichaftliche Bobenwerth pro Morgen auf 238 fl.

ber forstwirthschaftliche Bobenwerth pro Morgen auf 178 fl.

Da sich die fraglichen Flächen unstreitig zur landwirthschaftlichen Benntung eignen, so kann kein Zweisel bestehen, daß hier auch der landwirthschaftliche Bodenwerth mit 238 fl. pro Morgen zu Grunde gelegt werden muß.

Da die in das volle Eigenthum der Bahnverwaltung übergehende Fläche 8,922 Morgen beträgt, so siellt sich der Werth des ganz abzutretenden Bodens auf  $8,922 \times 238 = 2123_{1.8}$  fl.

II.

Hätte man ben Bobenwerth burch Kapitalifirung bes Durchschnittszuwachses bestimmt, eine Methobe, welche wir als unrichtig nachgewiesen haben, so würde sich natürlich ein weit höherer Bodenwerth berechnet haben.

## 2. Berechnung ber Entschädigung fur die Sicherheitsfreifen.

Die bier in Grage tommenben Gicherheiteftreifen betragen, wie am Eingang biefes Abichnitts ermabnt murbe, 13,238 Morgen. Ginge biefe Rlache vollständig in bas Eigenthum ber Bahnvermaltung über, fo mare ber Werth 13,238 × 238 = 3150,64 fl. Co aber foll biefe Flache im Eigenthum bes Befigers unter ber Bebingung bleiben, bag auf ber, felben fünftig feine Sochwaldwirthichaft mehr getrieben wirb. Der Befiber hat also hier fpater Gras- ober Bufdwirthichaft zu treiben. 3m vorliegenben Falle wurde bie Glache am beften mit Grasfamen eingefaet und die Rutung etwa verpachtet. Der Grasertrag ift bier wegen ber Berbammung burch ben Seitenbestanb, unter Umftanben auch wegen bes Connenrefleres natürlich ein weit geringerer als auf gewöhnlichen Balbwiesen und murbe baber auch nur pro Morgen rein auf 3,75 fl. veran= Wird biefer Ertrag tapitalifirt und bas gefundene Rapital von bem Bobenwerth abgezogen, fo erhalt man in ber Differeng bie Entfcabigung für bie beschränkte Benutung bes Bobens auf ben Gicherheitsstreifen. Man findet in ber Praxis öfters, daß ber jährliche Pacht= ertrag mit 4 ober 5% fapitalifirt wirb. Da aber Grund und Boben bei landwirthschaftlicher Benutung selten höher als 3 % rentirt, so halten wir bie Rapitalifirung mit 3% für gerechtfertigter. Der Rapitalwerth ber jährlichen Grasnutung beträgt baher pro Morgen  $\frac{3_{.75}}{0_{.02}} = \frac{375}{3} =$ 125 fl. Somit Entichäbigung pro Morgen 238 — 125 = 113 fl. und für die sammtlichen Sicherheitsstreisen 13,238 × 113 = 1495,69 fl.

# 3. Berechnung ber Enischädigung wegen ju frufen Ichtriebs ber Befande.

Das auf ber fraglichen Fläche angefallene holz wurde zwar im Interesse bes Walbbesigers verwerthet, tropbem kann berselbe, wie wir gesehen haben, noch eine Entschäbigung wegen zu frühen Abtriebs berjenigen Bestänbe beauspruchen, welche bas finanzielle haubarkeitsalter noch nicht erreicht haben. Wir werben nachstehenb, aus ben bereits II. 3 C und D mitgetheilten Gründen, die Entschätigung nach dem Bestands-Kostenwerthe berechnen, obgleich wir nach dem Erwartungswerth zu denselben Resultaten gesangen würden. Wenn wir uns auch im vorliegenden Falle für  $2^{1/2}$ % Zinseszinsen ausgesprochen haben, so werden wir die Nechnung doch auch noch für  $3^{0}$ % Zinseszinsen durchstühren, um dem Leser zugleich zu zeigen, welchen Einstuß 1/2% mehr ober weniger auf die Größe der Entschädigung ausübt.

### A. Berechnung der Entschädigung wegen zu frühen Abtriebes der Beftände nach dem Koftenwerth.

#### a. Bei Unterftellung von 3 % Binfeeginfen.

Rach ben stattgesundenen Flächen: und Holzaltersaufnahmen handelt es sich hier um die Ermittlung der Entschädigung für folgende Flächen und Bestände:

| 1) | 1-25,  | im | Durchichnitt | 15j | ährig |    |   | 6,047 | Mergen. |
|----|--------|----|--------------|-----|-------|----|---|-------|---------|
| 2) | 30-40, | ,, |              | 35  | **    | ٠. | ٠ | 1,131 | ,,      |
| 3) | 50,    | "  |              | 50  | **    |    |   | 3,000 |         |
| 4) | 45-60, |    | ,,           | 55  | *     |    |   | 5,300 | *       |
| 5) | 60,    |    | ,,           | 60  | 89    |    |   | 5,078 | ,       |
| 6) | 60-80. |    | _            | 70  | _     |    |   | 1     |         |

Bei  $3\frac{9}{6}$  Zinscozinsen und 80jährigem Umtrieb beträgt der Bodenwerth (III. 1. B. e.) 110,47 fl., daher die Bodenrente 110,47  $\times$  0,43 = 3,31 fl.

Die jabrlichen Ausgaben fur Conn und Berwaltung betragen 47 fr. pre Morgen, für Steuern 6 fr., gufammen 53 fr., baber Berwaltungerente 0,00 fi.

Die am Anfange ber Umtrichegeit pro Morgen gu berausgabenben Gutturfoften betragen 20 fl.

hiernach ergibt fich folgenbe Rechnung:

ad 1) 6,047 Morgen 15jähriger Beftanb.

Die Boben- und Berwaltungerente beträgt jährl. pro Morgen

a. Berth ber 15jahrigen Boben: und Berwaltungerente

$$4_{,19} \times 18_{,599}$$
\*) = 77,93 fl.

b. " auf 15 Jahre zu prolongirenden Eulturkosten

$$20 \times 1_{(358)}^{**} = 31_{(16)} \text{ ft.}$$

Cumme ber bem Beftanbe geleifteten Borichuffe = 109,09 fl.

<sup>\*)</sup> Rach Formel r (1,0pn - 1) ober nach Tabelle D.

<sup>\*\*)</sup> Rach Formel a . pn ober Tabelle A.

```
Da ber Beftanb im 15. Jahre noch feine Ginnahme ge-
     liefert, fomit von biefer Cumme noch nichte guruderftattet
    bat, fo ift ber Roftenwerth pro Morgen . . . = 109,09 ff.
     Comit Roftenwerth von 6,047 Mergen 6,047 × 109,09 .
                                                            . . = 659,67 ft.
                 ad 2) 1,431 Morgen 35jähriger Bestanb.
               Boben: und Bermaltungerente wie oben = 4,19 fl.
  a. Werth ber 35jabrigen Beben- und Berwaltungerente
                                          4,19 × 60,462 = 253,34 ft.
             " auf 35 3abre ju prolongirenben Gulturfoften
                                            20 \times 2_{814} = 56_{28} fl.
            Cumme ber bem Beftanbe geleifteten Berichuffe = 309,62 ft.
  Der Beftanb leiftete ver (35-25) = 10 Jahren eine
     Durchserftung von 22 ft. gibt . . . . 22 × 1,344 = 29,37 ft.
                  Daber Reftenwerth pro Mergen = 280,05 fl.
     Cemit Koftenwerth von 1,434 Mergen 1,434 × 280,05 . . . = 401,59 ft.
                   ad 3) 3 Morgen 50jähriger Bestand.
               Boden: und Verwaltungerente wie oben = 4,19 fl.
  a. Berth ber bojabrigen Beben: und Bermaltungerente
                                        4.91 \times 112.797 = 472.62 ft.
            " auf 50 Jahre ju prolongirenden Culturfoften
                                            20 \times 4_{.384} = 87_{.68} ft.
           Cumme ber bem Bestande geleisteten Boricbuffe = 560,30 fl.
 Der Beftand leiftete vor eine Drchf. ven
(50-25) = 25 3abren
                           22
                                fl.
                                     gibt 22 × 2,091 = 46,07 fl.
(50-35) = 15
                          42,38 ft.
                                   _{''} 42_{,38} \times 1_{,558} = 66_{,34} ft.
(50-45) = 5
                          41,73 ft.
                                     " 41,73 \times 1,159 = 48,37 ft.
                            Cumme ber Buruderftattung = 160,78 fl.
                 Daber Roftenwerth pre Dorgen = 399,52 fl.
           Comit Kostenwerth für 3 Morgen 399,52 × 3 . . . . . . 1198,56 fl.
                 ad 4) 5,5 Morgen 55jahriger Bestanb.
               Boben: und Berwaltungerente wie oben = 4,19 fl.
 a. Berth ber 55jährigen Boben: und Bermaltungerente
                                        4_{.19} \times 136_{.072} = 570_{.14} ft.
           " auf 55 3abre ju prolongirenden Culturfoften
                                           20 \times 5_{.082} = 101_{.64} ft.
```

Cumme ber bem Bestanbe geleisteten Borichuffe = 671,78 fl.

II. 85

```
Der Beftanb leiftete vor eine Drchf, von
                                      gibt 22 × 2,427 = 58,39 ff.
                            22 fl.
(55-25) = 30 3abren
                           42,58 fl.
                                       42.58 \times 1.806 = 76.90 \text{ ft.}
(55-35) = 20
                           41,73 fl.
                                        " 41.73 \times 1.341 = 56.08 ft.
(55-45) = 10
                             Cumme ber Buruderftattung = 186,37 fl.
                Daber Reftenwerth pro Morgen = 485,41 ft.
        Cemit Restenwerth fur 5,5 Mergen 485,41 × 5,5 . . . . = 2669,75 ff.
                 ad 5) 5,078 Morgen 60jahriger Bestand.
               Boben: und Bermaltungerente wie oben = 4,19 fl.
  a. Berth ber 60jabrigen Boben- und Bermaltungereute
                                         4_{119} \times 163_{1053} = 683_{119} ff.
             . auf 60 3abre ju prolongirenben Gulturfoften
                                             20 \times 5_{,892} = 117_{,84} ft.
            Emmme ber bem Bestande geleisteten Berichniffe = 801,03 ff.
 Der Beftanb leiftete vor
                       eine Drchf. von
(60-25) = 35 Jahren
                           22 fl.
                                      gibt 22 × 2,814 = 61,91 ff.
(60-35) = 25
                           42,58 ft.
                                     42.58 \times 2.094 = 89.16 ff.
                           41,73 ft.
                                       " 41_{,73} \times 1_{,558} = 65_{,02} ft.
(60-45) = 15
(60-55) = 5
                           36,97 fl.
                                       _{11.59} \times 1_{.159} = 42_{.85} \text{ fl.}
                             Emmne ber Burnderftattung = 258,04 fl.
                  Daber Roftenwerth pro Morgen = 542,09 fl.
     Cemit Restenwerth für 5,478 Mergen 542,09 × 5,078 . . . . . 2752,73 ft.
                 ad 6) 1,101 Morgen 70jähriger Beftanb.
               Boben: und Berwaltungerente wie eben = 4,10 fl.
  a. Berth ber 70jabrigen Boben- und Berwaltungerente
                                         4_{,19} \times 230_{,594} = 966_{,19} ft.
            " auf 70 Jahre zu prolongirenben Gulturfoften
                                            20 \times 7_{.918} = 158_{.36} ff.
            Cumme ber bem Beftanbe geleifteten Borichnife = 1124,55 ft.
 Der Beftand leiftete vor
                        eine Drchf. von
(70-25) = 45 3abren
                           22
                                fl.
                                      gibt 22 × 3,782 = 83,20 ff.
                                       " 42_{.58} \times 2_{.814} = 119_{.82} ft.
(70-35) = 35
                           42,38 ft.
                                       " 41,73 × 2,094 = 87,39 fl.
(70-45) = 25
                           41,73 fl.
(70-55) = 15
                                       _{"} 36,97 \times 1,558 = 57,60 ft.
                           36,97 fl.
(70-65) = 5
                           37,00 fl.
                                       _{1} 37,00 \times 1,159 = 42,88 ft.
                             Cumme ber Buruderftattung = 390,88 fl.
                 Daber Roftenmerth pro Morgen = 733,67 fl.
    Comit Roftenwerth für 1,101 Morgen 1,101 × 733,67 . . . . . 807,77 fl.
```

| Emmme fammtlicher Koftenwerthe Der Erlos bes holges auf vorstehenben Flachen betrug                                                                                                                                                                      | 8490,07                                      | fî.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| Daber reiner Erlos                                                                                                                                                                                                                                       | 6785,46                                      | fl.   |
| Ter reine Erlös von den Kestenwerthen abgezogen, bleibt Gesammtentsschäftigung                                                                                                                                                                           | 1704.61                                      | fī.   |
| b. Bei Unterftellung von 21/2 0/0 Binfeszinfen.                                                                                                                                                                                                          |                                              |       |
| Bei $2^1/2^0/_0$ Zinscezinsen und 80jährigem Umtrieb beträgt ber hier anzuwendende Waldbodenwerth (III. 1. A. e.) 177,71 ff., daher die Bedenrente 177,71 $	imes 0.423 = 4.44$ ff. Die Berwaltungsrente ift dieselbe, nämlich $47+6=53$ fr. $= 0.68$ ft. |                                              |       |
| Daber Boben- und Berwaltungerente = 5,32 fl.<br>Die Eufturfosten find wie ad a. pro Morgen 20 fl., hiernach ergibt                                                                                                                                       | ſiф:                                         |       |
| ad 1) 6,047 Morgen 15jähriger Bestanb.                                                                                                                                                                                                                   |                                              |       |
| Boden: und Berwaltungerente = 5,32 ft.  a. Berth ber 15jährigen Boden: und Berwaltungerente  5,32 × 17,92 °) = 95,43 ft.                                                                                                                                 |                                              |       |
| b. , auf 15 Jahre zu prelongirenden Culturfosten 20 × 1,448 **) = 28,96 ff.                                                                                                                                                                              |                                              |       |
| Summe ber bem Bestanbe geleisteten Voricouffe = 124,29 fl. Der Bestanb hat noch feinen Ertrag geliefert, baber Roften werth pro Morgen                                                                                                                   |                                              |       |
| Comit Roftenwerth von 6,047 Morgen 6,047 × 124,29 =                                                                                                                                                                                                      | 751,58                                       | fl.   |
| ad 2) 1,434 Morgen 35jähriger Beftanb.                                                                                                                                                                                                                   |                                              |       |
| Boben: und Berwaltungerente wie oben = 5,32 fl.                                                                                                                                                                                                          |                                              |       |
| $5_{.32} \times 54_{.93} = 292_{.23}$ ft. b. , auf 35 Jahre zu prolongirenden Gulturfosten $20 \times 2_{.373} = 47_{.46}$ ft                                                                                                                            |                                              |       |
| Summe der vom Beftande geseisteten Borichfife = 339,69 ft<br>Der Beftand leiftete vor (85-25) = 10 Jahren eine                                                                                                                                           | -                                            |       |
| Durchforstung von 22 fl., gibt 22 $\times$ 1,28 $=$ 28,16 fl                                                                                                                                                                                             |                                              |       |
| Daber Roftenwerth pro Mergen = 311,53 ft                                                                                                                                                                                                                 | <u>.                                    </u> |       |
| Comit Roftenwerth von 1,434 Morgen 1,434 × 311,53                                                                                                                                                                                                        | . 446,7                                      | 3 fl. |

<sup>\*\*)</sup> Rach Formel a . pn ober Tabelle A.

II. 87

```
ad 3) 3 Morgen 50jahriger Bestanb.
                Boben: und Bermaltungerente wie oben = 5,32 fl.
  a. Werth ber Sojabrigen Beben: und Bermaltungerente
                                            5_{.32} \times 97_{.48} = 518_{.59} ft.
            " auf 50 Jahre zu prolongirenden Gulturtoften
                                              20 \times 3_{,437} = 68_{,74} ff.
            Eumme ber vom Bestande geleifteten Borfcuffe = 587,3 fl.
Der Beftand leiftete vor 'eine Drchf, von
(50-25) = 25 3abren
                                  fl.
                                       gibt 22
                                                 \times 1_{.854} = 40_{.78} ft.
                            22
(50-35) = 15
                            42,58 fl.
                                        " 42_{.58} \times 1_{.448} = 61_{.65} ft.
(50-45) = 5
                            41,73 ft.
                                     _{1} 41,73 \times 1,131 = 47,20 ff.
                                 Cumme ber Burnderstattung 149,63 fl.
                  Daber Roftenwerth pro Morgen = 437,70 fl.
           Somit Koftenwerth von 3 Morgen 437,7 × 3 . . . = 1313,10 fl.
                  ad 4) 5,5 Morgen 55jahriger Beftanb.
                     Boben: und Bermaltungerente = 5,32 ff.
  a. Berth ber 55jabrigen Boben: und Bermaltungerente
                                           5_{,32} \times 115_{,56} = 614_{,78} fl.
            " auf 55 Jahre ju prelengirenden Gulturfeften
                                              20 \times 3_{,889} = 77_{,78} fl.
         Eumme ber bem Beftanbe geleifteten Borfcbuffe = 692,36 fl.
 Der Beftanb leiftete bor
                         eine Drof, ven
(55-25) = 30 3abren
                           22
                                 ff.
                                      gibt 22
                                                 \times 2_{.09N} = 46_{.16} \text{ ft.}
(55-35) = 20
                           42,34 fl.
                                        _{10} 42_{138} \times 1_{639} = 69_{79} ft.
(55-45) = 10
                           41,73 ft.
                                        _{11} 41,73 \times 1,280 = 53,38 ft.
                              Summe ber Buruderfiattung = 169,13 fl.
                 Daber Reftenwerth pro Mergen = 523,23 ft.
        Cemit Resteuwerth ven 5,5 Mergen 523,23 × 5,5 . . . = 2877,76 ft.
                 ad 5) 5,078 Morgen 60jahriger Beftanb.
                     Boben: und Bermaltungerente = 5,32 ff.
  a. Werth ber 60jabrigen Boben: und Bermaltungerente
                                           5_{,32} \times 135_{,99} = 723_{,47} ft.
            " auf 60 Jahre ju prolongirenben Gulturfoften
                                                20 × 4,4 = 88,00 ft.
```

Cumme ber bem Bestanbe geleisteten Borfcuffe = 811,47 ff.

```
Der Beftanb leiftete vor eine Drchf. von
(60-25) = 35 3ahren
                         22 fl.
                                   gibt 22 × 2,373 = 52,91 fl.
                                     " 42,58 × 1,854 = 78,94 ft.
(60-35) = 25
                          42,48 fl.
(60-45) = 15
                                   " 41_{,73} \times 1_{,448} = 60_{,42} ft.
                          41,73 fl.
(60-55) = 5
                          36,97 fl.
                                   " 36,97 \times 1,131 = 41,81 fl.
                           Cumme ber Buruderftattung = 233,38 fl.
                Daber Reftenmerth pro Mergen = 578,00 ft.
 Comit Restenwerth von 5,078 Mergen 5,078 × 578,09 . . . . = 2935,54 ft.
              · ad 6) 1,101 Morgen 70jahriger Beftanb.
               Boben: und Bermaltungerente wie oben = 5,32 ff.
  a. Berth ber 70jabrigen Boben: und Bermaltungerente
                                       5_{,32} \times 185_{,28} = 985_{,69} \text{ ft.}
           " auf 70 3abre zu prolongirenben Gulturfoften
                                         20 \times 5_{632} = 112_{64} ft.
           Summe ber bem Bestande geleifteten Berichuffe = 1098,33 ff.
 Der Beftanb leiftete vor
                       eine Drdf. von
(70-25) = 45 3ahren
                         22 fl.
                                   gibt 22 × 3,034 = 66,84 ft.
(70-35) = 35
                         42,58 ft.
                                    _{\prime\prime} 42,58 \times 2,373 = 101,04 ft.
(70-45) = 25
                         41,73 fl.
                                   _{n} 41,73 \times 1,834 = 77,37 fl.
(70-55) = 15
                                   _{"} 36.97 \times 1,448 = 53,53 ft.
                         36,97 fl.
(70-65) = 5
                         37,00 fl.
                                    " 37_{,00} \times 1_{,131} = 41_{,63} ft.
                           Summe ber Buruderftattung = 340,61 fl.
               Daber Roftenwerth pro Morgen = 757,79 fl.
  Somit Koftenwerth von 1,101 Morgen 1,101 × 757,72 fl. . . . = 834,25 fl.
                       Cumme fammtlicher Reftenwerthe
                                                       . . . = 9158,96 ft.
  Der Erios bee Bolges auf ber bier fraglichen Glache betrug 7546,11 ff.
  Die hierzu gehörigen Gallerlohne betrugen . . . . . . 760,65 fl.
                                     Daber reiner Erles . . . = 6785,46 fl.
 Der reine Erlos von ben Reftenwerthen abgezogen, bleibt Befammt:
     Comit Entichabigung wegen gu fruben Abtriche
     pro Morgen . . . . . . . . . . .
     Nach ber vorstehenden Berechnung ergibt sich bie gesammte Ent-
schäbigung für bie fraglichen 22,16 Morgen
                  bei 21/2
                                         = 2373,50 ft.
                   " 30/0 Zinseszinsen = 1704,61 fl.
    Comit eine Differenz von . . = 668,89 ff.
```

Wir wurden bier unbedingt als Entschädigungssumme ben Werth 2373,5 fl., welcher 21/2 1/0 Zinfeszinfen entspricht, beantragen.

# B. Berechnung der Entschädigung wegen zu frühem Abtriebe der Beftande nach dem Bestandeserwartungswerth.

Um auch Richttechniker noch bavon zu überzeugen, daß ber Kostenwerth eines Bestandes bieselben Resultate liefert, wie der Erwartungswerth, wollen wir zum Schluß noch den Erwartungswerth bes 60- und Tojährigen Bestandes bei 3 % Zinseszinsen beifügen.

Sett man ben Haubarkeitsertrag = Au, bie Umtriebszeit = u, bie im Jahre q erfolgenden Durchsorstungen Dq, ben Bodenerwartungs- werth = B, ben Kapitalwerth ber jährlichen Ausgaben, b. h. den Kapitalwerth ber Berwaltungsrente V, das gegenwärtige Bestandesalter = m, so sindet man ben Holzbestandserwartungswerth He nach der Formel:

He = 
$$\frac{Au + Dq \cdot 1, op^{u-q} - (V + B) \cdot (1, op^{u-m} - 1)}{1, op^{u-m}}$$
; baher

#### a. Erwartungewerth bes 70jahrigen Beftanbes bei 3 %.

$$\begin{array}{l} \text{Au} = 984,_{50}; \ \mathbf{u} = 80; \ \mathbf{q} = 75; \ \mathbf{V} = \frac{0,_{68}}{0,_{63}} = 29,_{33} \text{fl.}; \ \mathbf{B} = 110,_{47} \text{ fl.}; \ \mathbf{p} = 3; \ \mathbf{m} = 70; \\ \text{Deg} = 40,_{75} \quad \text{fl.} \\ \text{He} = \frac{984,_{50} + 40,_{75} \cdot 1,_{63}^{5} - (29,_{33} + 110,_{47}) \ (1,_{63}^{10} - 1)}{1,_{63}^{10}} = \\ = \frac{984,_{50} + 40,_{75} \cdot 1,_{159} - 139,_{80} \cdot 0,_{344}}{1,_{63}^{10}} = \frac{984,_{50} + 47,_{23} - 48,_{69}}{1,_{63}^{10}} = \\ = \frac{1031,_{73} - 48,_{69}}{1,_{63}^{10}} = \frac{983,_{64}}{1,_{63}^{10}} = 983,_{64} \times 0,_{744} = 731,_{63} \text{ fl.} \\ \text{Der Kestenwerth wards gesunden} = 733,_{67} \text{ fl.} \end{array}$$

#### b. Erwartungewerth bes 60jabrigen Beftanbes bei 3 %.

Au = 984,50; u = 80; q = 75 ii. 65; V = 29,33; B = 110,47 fl.; p = 3; m = 60; Dq = 40,75 iiib 37 fl.

He = 
$$\frac{984,50 + 40,75 \cdot 1,03^{15} + 37 \cdot 1,03^{5} - (29,33 + 110,47) \cdot (1,03^{20} - 1)}{1,03^{20}} = \frac{984,50 + 40,75 \cdot 1,558 + 37 \cdot 1,159 - 139,60 \cdot 0,806}{1,03^{20}} = \frac{984,50 + 63,49 + 42,88 - 112,68}{1,03^{20}} = \frac{1090,87 - 112,68}{1,03^{20}} = \frac{978,19}{1,03^{20}} = 978,19 \times 0,554 = 541,92 fl.$$

Oct Reference were weare general setting at the setting of the

## 4. Beranfdlagung ber Entichadigung fur Sturmichaben.

Für die herstellung ber zum Bahnkörper und ben Sicherheitsstreifen nothwendigen Fläche mußte eine 180 Fuß breite Gasse burch ben Waldscomplex von Nordwest nach Sübost aufgehauen werden. hierdurch wurde bem Sturme ber Zutritt zu ben seither geschlossenen und bem Windwurf im allgemeinen sehr unterworfenen, meist 45—60, im Durchschitt 55jährigen, Fichtenbeständen gegiffnet, und der dem Waldsbesitzer hierdurch zugefügte Schaden unterliegt nicht dem geringsten Zweisel.

Wir haben uns aber auch bereits überzeugt, daß die Berechnung bes Schabens großen Schwierigkeiten unterliegt und daß insbesondere die beiden unter II. 4 namhaft gemachten Methoden auf einer sehr schwanskenden Unterlage beruhen und gerade in dem vorliegenden Falle ist es vorgekommen, daß die Entschädugung für Sturmschaden von dem einen Experten zu 560 st., von dem anderen aber zu 2646 st. veranschlagt wurde. Die Taxation verliert aber theilweise ihren schwankenden Character, wenn wir, wie bereits unter II. 4 erwähnt, dei Beurtheilung des Schadens der von dem Winde bedrohten Bestände von dem Kosten- (resp. Erwartungs-) Werthe berselben aussachen.

Durch ben Aufhieb ber Bahnlinie wurde namentlich ein burchschnittlich 55jähriger nordöstlich ber Bahnlinie gelegener Fichtenbestand von zusammen 36,75 Morgen vollständig isolirt, so daß derselbe vorzugsweise vom Sturme zu leiden haben wird. Weit geringerer Schaden ift längs ber anderen Seite ber Bahnlinie zu erwarten.

Nehmen wir nun an, die dem Winde besonders ausgesetzen 36,75 Worgen würden von demselben alsdald geworfen, so würde sich die Entsichäbigung nach III. 3 offenbar aus dem Kostenwerth des 55jährigen Bestandes, weniger dem Erlöse für das angesallene Holz, ergeben.

93 und 94 beigefügten Ertragstafel einen Werth befitt von

$$\frac{562,5+399,00}{2}=\frac{961,5}{2}=481 \text{ ft.}$$

Die Differenz ober ber Schaben beträgt baher pr. Morgen 42 fl. Würde also ber fragliche Bestand im ungünstigsten Falle so von bem Winde beschädigt, daß er alsbald ganz abgetrieben werden müßte, so wurde ber Gesammtschaben auf ber ganzen Fläche 36,75 × 42 = 1548,5 fl. betragen. In biefer Zahl hat man insofern einen sicheren Anhalt, als ber Schaben unmöglich bie Höhe biefer Ziffer überfteigen kann.

Da es allerdings in der Mehrheit der Fälle schwer im Boraus zu beurtheilen sein wird, in welchem Jahre ein Bestand vom Minde geworfen, oder so beschädigt werden wird, daß er ganz abgetrieben werden muß, so wird man gut daran thun, aus diesen verschiedenen Berechenungen das arithmetische Mittel zu nehmen. Es beläuft sich dann der Schaben von ben 36,75 Morgen auf:

$$\frac{1543_{,5} + 588_{,5} + 624_{,7}}{3} = \frac{2756_{,7}}{3} = 918_{,9} \text{ ft.}$$

Sollte ber Schaben in einem anbern Falle zwar nennenswerth, aber nicht so groß sein, baß ber ganze Bestand vor ber Beit abgetrieben werben mußte, so kann man einen verhältnißmäßigen Theil ber vorstehenb berechneten Summe gutächtlich in Aufrechnung bringen.

Wie bemerkt, ist ber Schaben, welcher auf ber anbern Seite ber Bahnlinie zn entstehen broht, weit geringer, so daß wir ihn nur zu 1/10 bes eben berechneten b. h. zu  $\frac{918,9}{10} = 91,9$  fl. tagiren tonnen.

Hiernach würbe sich die ganze Entschädigung für Windschaben auf  $918_{,9}\,+\,91_{,9}\,=\,1010_{,8}$  fl. stellen.

| erwachsende Machtheile.                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In Folge bes Aufhiebs ber Bahnlinie und bes Baues bes Bahn-<br>törpers entstanden fur ben Walbeigenthumer noch folgende Nachtheile: |
| a. Ein Weg mußte verlegt und neu gebaut werben, bie Rosten ver-                                                                     |
| anschlagt zu                                                                                                                        |
| b. In Folge ber neuen Weganlage mußten 1,5 Morgen                                                                                   |
| 55jähriger Fichtenbestand neu abgetrieben werden. Ent-                                                                              |
| ichabigung wegen ju fruben Abtriebs bes Bestanbes pro                                                                               |
| Morgen 42 fl., baber für 1,5 Morgen 63 fl.                                                                                          |
| c. Für neue Entwässerungsgraben und bas Zuwerfen alter                                                                              |
| Graben, welche in Folge ber Bahnanlage unbrauchbar                                                                                  |
| geworben find 77 ft.                                                                                                                |
| d. Für theilweise Umarbeitung ber Wirthschaftseinrichtung                                                                           |
| und der Karten 50 ft.                                                                                                               |
| zusammen = 450 fl.                                                                                                                  |
| Fassen wir schließlich bie unter 1-5 gewonnenen Resultate über=                                                                     |
| sichtlich zusammen, fo ergibt fich folgenbe                                                                                         |
| Bufammenftellung ber Refultate.                                                                                                     |
| ad 1. Bobenwerth ber gang abzutretenben Flache = 2123,41 fL                                                                         |
| ad 2. Entschädigung für Sicherheitsstreifen = 1495,89 ft.                                                                           |
| ad 3. Entschädigung für bie unreifen Bestände = 2373,50 fl.                                                                         |
| ad 4. Entschäbigung für Sturmschaben = 1010,80 ff.                                                                                  |
| ad 5. Sonstige Entschädigungen = 450,00 fl.                                                                                         |
| Gesammt-Entschädigung = 7453,63 fl.                                                                                                 |
| Ober pro Morgen ber gang abgetriebenen und hier in Frage kommenben                                                                  |
| Fläche von 22,16 Morgen = 337 fl.                                                                                                   |

#### Ertragstafel für Fichten, II. Standortsklaffe.

(An ben Bolgpreifen find bie Fällerlöhne bereits abgezogen.)

| Art ber Nugung.                                         | Preis<br>cives<br>Ebff.<br>Rutholz.<br>Kr. | Rutholz. | Edpeiter-<br>holg | Prfigels<br>holz<br>Riftr. | Reisholz<br>100<br>Bellen. | Stods<br>holy<br>Klitr. | Meldbet | rag.<br>fr. | (Veldbetrag. |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|-------------|--------------|
| I. Ertragetafel für Fichten mit 80jährigem Umtricb.     |                                            |          | 7,5 ft.           | 4,5 ft.                    | 4 ft.                      | 0,25 fl.                |         |             |              |
| 1. Durchforftung im 25. Jahre                           | 8                                          | 150      | -                 | _                          | 1/2                        | _                       | 22      | 00          | 22,00        |
| 2, , 35. ,                                              | 91/2                                       | 250      | _                 | _                          | 3/4                        | -                       | 42      | 35          | 42,58        |
| 3. " " 45. "                                            | 81/2                                       | 225      | 3/4               | 1/2                        | 1/2                        |                         | 41      | 44          | 41,73        |
| . " 55. "                                               | 61/2                                       | 250      | 3/4               | 1/2                        | 1/2                        | _                       | 36      | 58          | 36,97        |
| , 65. ,                                                 | 71/2                                       | 225      | 3/4               | 1/2                        | 1/4                        | -                       | 36      | 59          | 37,00        |
| , , , 75. ,                                             | 81/2                                       | 225      | 3/4               | 1/2                        | 1/4                        | - 1                     | 40      | 45          | 40,75        |
| der hauptertrag im 80. "                                | 9                                          | 5,600    | 12                | 7                          | 5                          | 12 ~                    | 984     | 30          | 984,50       |
| Eumme                                                   |                                            | 69,25    | 15                | 9                          | 73/4                       | 12                      | 1205    | 31          | 1205,53      |
| Durchschnittsertrag pro Jahr<br>bes 80jährigen Umtriebs |                                            | 101 K    | lafter er         | cel. €to                   | ,                          |                         |         |             | 15,06        |
| L. Ertragstafel für Fichten<br>mit 70jährigem Umtrieb.  |                                            |          |                   |                            |                            |                         |         |             |              |
| . Durchforftung im 25. Jahre                            | 8                                          | 150      | -                 | - 1                        | 1/2                        | -                       | 22      | 00          | 22,00        |
| . " 85. "                                               | 91/2                                       | 250      | -                 | - 1                        | 3/4                        | -                       | 42      | 35          | 42,58        |
| и и 45, и                                               | 81/2                                       | 225      | 3/4               | 1/2                        | 1/2                        |                         | 41      | 44          | 41,73        |
| . " 55. "                                               | 61/2                                       | 250      | 3/4               | 1/2                        | -4/2                       | - 1                     | 36      | 58          | 36,97        |
| , , 65. ,                                               | 71/2                                       | 225      | 3/4               | 1/2                        | 1/4                        |                         | 36      | 59          | 37,00        |
| der hauptertrag im 70. "                                | _ 8                                        | 4,575    | 12                | 7                          | - 5                        | 12                      | 741     | 10          | 741,17       |
| Summe                                                   |                                            | 55,75    | 141/4             | 81/2                       | 74/2                       | 12                      | 921     | 26          | 921,45       |
| Durchichnitisertrag pro Zahr<br>des 50jährigen Umtriebs |                                            | 86 R     | 1after e: 86 =    | kel. Eti<br>1,23 K         |                            |                         |         |             | 13,17        |

| Art ber Nupung.                                                                       | Preis<br>eines<br>Chiff. | Rupholz | Schriter-<br>holz    | Prligel-<br>hot; | Neisholz<br>1111) | Stodholy | Gelbert | rag. | Gelbertrag. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------------------|------------------|-------------------|----------|---------|------|-------------|
|                                                                                       | Nutholz-                 | e'      | Riftr.               | Rlftr.           | Bellen            | Riftr.   | Ñ.      | Ťr.  | ff.         |
| III. Ertragetafel für Fichten<br>mit 60jährigem Umtrieb.                              | Ar.                      |         | 7,5 ft.              | 4,5 fl.          | 4,5 Ñ.            | 0,25 ft. |         |      |             |
| 1. Durchforstung im 25. Jabre                                                         | 8                        | 150     |                      | _                | 1/2               | -        | 22      | 00   | 22,00       |
| 2. " " 35. "                                                                          | 91/2                     | 250     | _                    | _                | 3/4               | - 1      | 42      | 35   | 42,58       |
| 3. " 45. "                                                                            | 81/2                     | 225     | 3/1                  | 1/2              | 1/2               | -        | 41      | 44   | 41,73       |
| 4. " " 55. "                                                                          | 61/2                     | 250     | 3/4                  | 1/2              | 1/2               |          | 36      | 58   | 36,91       |
| Der hauptertrag " 60. "                                                               | 71/2                     | 3,400   | 11                   | 8                | 4                 | 12       | 562     | 30   | 562,50      |
| Cumme                                                                                 |                          | 42,75   | 121/2                | 9                | 61/4              | 12       | 705     | 47   | 705,78      |
|                                                                                       |                          | 70.50   | Rlafter              | exel. @          | tedbel;           |          |         |      |             |
| Durchichnitteertrag pre Jahr<br>bes 60jährigen Umtriche                               |                          |         | $\frac{70,50}{60}$ = | = 1,17           | Klafter.          |          |         |      | 11,76       |
| IV. Ertragetafel für Sichten<br>mit 50jährigem Umtrieb.                               |                          |         |                      |                  |                   |          |         |      |             |
| 1. Durchforftung im 25. Jabre                                                         | 8                        | 150     | -                    |                  | 1/2               |          | 22      | 00   | 22,00       |
| 2. " " 35. "                                                                          | 91/2                     | 250     | _                    | -                | 3/4               | -        | 42      | 35   | 42,58       |
| 3. " " 45. "                                                                          | 81/2                     | 225     | 3/4                  | 1/2              | 1/2               | -        | 41      | 44   | 41,73       |
| Der hauptertrag " 50. "                                                               | 61/2                     | 2,700   | 8                    | 7                | 3                 | 12       | 399     | 00   | 399,00      |
| Enmne                                                                                 |                          | 33,25   | 83/4                 | 71/2             | 43.4              | 12       | 405     | 19   | 505,11      |
|                                                                                       |                          | 54,25   | Klajter              | excl. @          | tedbel;           |          |         |      |             |
| Durchichnitteertrag pro Jahr bee 50jährigen Umtriebe                                  |                          |         | $\frac{54,25}{50}$ = | = 1,08           | Alafter.          |          |         |      | 10,10       |
| V. Ertragstafel für Sichten<br>mit 40jährigem Umtrieb.<br>(Hopfenftangenwirthfchaft.) |                          |         |                      |                  |                   |          |         |      |             |
| 1. Turchforfinng im 25. Jahre                                                         | 8                        | 150     | _                    | _                | 1/2               | -        | 22      | 00   | 22,00       |
| 2                                                                                     | 9                        | 400     | -                    | -                | 3/4               |          | 63      | 00   | 63,00       |
| 3. " 35. "                                                                            | 91/2                     | 500     |                      | 1/2              | 1                 | _        | 85      | 25   | 85,42       |
| Der Samptertrag " 40. "                                                               | 101/2                    | 1,700   | 1                    | 3                | 31/4              | 12       | 336     | 30   | 336,50      |
| Emme                                                                                  |                          | 27,50   | 1                    | 31/2             | 6                 | 12       | 506     | 55   | 506,92      |
|                                                                                       |                          | 38,0 3  | tlafter e            | xcl. ©           | todhols.          |          |         |      |             |
| Durchschnitteertrag pro Jahr bee 40jabrigen Umtriebe                                  |                          |         | $\frac{38}{40} =$    | 0,95             | Clafter.          |          | 12      | 40   | 12,67       |
| ere robadallan muuttee                                                                |                          |         |                      |                  |                   |          |         |      |             |

### Anhang.

### Tabellen,

welche die Rechnung mit den Zinseszins-Formeln auf eine einfache Multiplication gurudführen, und darum die logarithmische Berechnung entbehrlich machen.

(Bur leichteren Prüfung ber in Abschnitt III. ausgeführten Rechnungen beigefügt.)

#### Gebraudsanweifungen.

Tafel A. Kapital-Prolongirungs- ober Nachwerthstafel (N = V . p.). Diese Tabelle, mit bem Factor 1 . p., gibt ben Werth an, zu welcher bas Kapital 1 (z. B. İ Thaler ober 1 Gulben) mit Zinseszinsen binnen so viel Jahren anwächst, als die in der ersten Spalte stehende Jahrenzahl anzeigt.

Beispiel. Bei 30/0 machft 1 ff. in 40 Jahren zu 3,262 fl. an, und 10 fl. werben baber 10 × 3,262 = 32,62 fl.

Tafel B. Kapital-Discontirungs- oder Borwerthstafel ( $V = \frac{N}{p_n}$ ). Diefe Tafel, mit dem Factor  $\frac{1}{p^n}$ , gibt den Jestwerth des Kapitals 1 an, welches ein Mal nach fo vielen Jahren eingeht, als die in der ersten Spalte stehende Jahrensahl anzeigt.

Beispiel. Gin Gulben, welcher nach 60 Jahren eingeht, ift bei 31/2 % Binsessinsen jeht 0.1269 werth, 20 fl. baber  $20 \times 0.1269 = 2.538$  fl.

**Tasel C. Periodenrenten-Kapitalistrungstasel** (Sv =  $\frac{R}{1,op^n-1}$ ). Diese Tasel, mit bem Factor  $\frac{1}{1,op^n-1}$ , gibt ben gegenwärtigen Werth an, welchen eine alle n Jahre repetirende aber unaufhörliche Rente 1 am Anfang der ersten Beriode hat.

Beifpiel. Der jehige Werth von 1 Gulben, welcher jum erften Dal nach 25 Jahren und bann immermahrend alle 25 Jahre eingeht, ift jeht bei 3 % Binfeszinfen 0.9143 fl. werth; baher 30 fl. = 27,429 fl. ii. 97

Tafel D. Renten-Endwerthstafel (Sn =  $\frac{r(1,op^n-1)}{0,op}$ ). Diese Tasel, mit dem Factor  $\frac{1,op^n-1}{0,op}$ , gibt den Ends oder Summenwerth an, zu welcher eine am Jahresschlusse und im Ganzen nmal verzinslich angelegte jährliche Rente 1 in so viel Jahren (n) anwächst, als die in der ersten Spalte stehende Jahreszahl anzeigt.

Beijpiel. Eine jährlich und im Ganzen 40 Mal eingebende Rente 1 hat am Gude des vierzigften Jahres bei 2% Zinjeszinfen einen Werth von  $60_{7402}$  fl., jomit find 50 fl.  $=50 \times 60_{7402} = 3020_{710}$  fl. werth.

**Tasel E.** Nenten-Ansangswerthstafel ( $Sv = \frac{r(1,op^n-1)}{0,op \cdot 1,op^n}$ ). Diese Tasel, mit dem Factor  $\frac{1,op^n-1}{1,op^n\cdot 0,op}$ , gibt den Kapitalwerth an, welchen eine zu Ende jedes Jahres und im Ganzen nmal ersolgende Nente 1 zu Ansang des 1. Jahres besitht.

Beispiel. Gine am Ende jedes Jahres, und im Ganzen 80 Mal zu machende Ansgade von 1 Gulden hat gegenwärtig, d. h. am Anfang des 1. Jahres, bei 4 % Zinseszinsen einen Werth von 23,9154 st.; 10 ft. sind daher = 23,9154 × 10 = 239,454 st. werth.

A. Prolongirunges oder Nachwerthe Tafel. Factor: 1,0pn.

| Binef. p. = | = 2 %  | $2\frac{1}{2}^{0}/_{0}$ | 3 %    | 31 %     | 4 %    | 4 1 %           | 5%      |
|-------------|--------|-------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|
| 3abr n      |        |                         |        | Trees of |        | and the same of |         |
| 1           | 1,0200 | 1,0250                  | 1,0300 | 1,0350   | 1,0400 | 1,0450          | 1,0500  |
| 2           | 1,0404 | 1.0506                  | 1,0609 | 1,0712   | 1,0816 | 1,0920          | 1,1025  |
| 3           | 1.0612 | 1,0769                  | 1,0927 | 1,1087   | 1.1249 | 1,1412          | 1,1576  |
| 4           | 1.0824 | 1,1038                  | 1,1255 | 1,1475   | 1,1699 | 1,1925          | 1,2155  |
| 3           | 1,1041 | 1,1314                  | 1,1593 | 1,1877   | 1,2167 | 1,2462          | 1,2763  |
| 6           | 1,1262 | 1,1597                  | 1,1941 | 1,2293   | 1,2653 | 1,3023          | 1,3401  |
| 7           | 1,1487 | 1,1887                  | 1,2299 | 1,2723   | 1,3159 | 1,3609          | 1,4071  |
| 8           | 1,1717 | 1,2184                  | 1,2668 | 1,3168   | 1,3686 | 1,4221          | 1,4775  |
| 9           | 1,1951 | 1,2489                  | 1,3048 | 1,3629   | 1,4233 | 1,4861          | 1,5513  |
| 10          | 1,2190 | 1,2801                  | 1,3439 | 1,4106   | 1,4802 | 1,5530          | 1,6289  |
| 11          | 1,2434 | 1.3121                  | 1.3842 | 1,4600   | 1,5395 | 1,6229          | 1,7103  |
| 12          | 1,2682 | 1,3449                  | 1,4258 | 1,5111   | 1,6010 | 1,6959          | 1,7959  |
| 13          | 1,2936 | 1,3785                  | 1.4685 | 1,5640   | 1.6651 | 1,7722          | 1.8856  |
| 12          | 1,3195 | 1,4130                  | 1,5126 | 1,6187   | 1,7317 | 1,8519          | 1,9799  |
| 15          | 1,3459 | 1,4483                  | 1,5580 | 1,6753   | 1,8009 | 1,9353          | 2,0789  |
| 16          | 1,3728 | 1,4845                  | 1,6047 | 1,7340   | 1,8730 | 2,0224          | 2,1829  |
| 17          | 1,4002 | 1,5216                  | 1,6528 | 1,7947   | 1,9479 | 2,1134          | 2,2920  |
| 18          | 1,4282 | 1,5597                  | 1,7024 | 1,8575   | 2,0258 | 2,2085          | 2,4066  |
| 19          | 1,4568 | 1,5986                  | 1,7535 | 1,9225   | 2,1068 | 2,3079          | 2,5269  |
| 20          | 1,4859 | 1,6386                  | 1,8061 | 1,9898   | 2,1911 | 2,4117          | 2,6533  |
| 21          | 1,5157 | 1,6796                  | 1,8603 | 2,0594   | 2,2788 | 2,5202          | 2.7860  |
| 22          | 1,5460 | 1,7216                  | 1,9161 | 2,1315   | 2,3699 | 2,6337          | 2,9253  |
| 23          | 1,5769 | 1,7646                  | 1,9736 | 2,2061   | 2,4647 | 2,7522          | 3,0715  |
| 21          | 1,6084 | 1,8087                  | 2,0328 | 2,2833   | 2,5633 | 2,8760          | 3,2251  |
| 25          | 1,6406 | 1,8539                  | 2,0938 | 2,3632   | 2,6658 | 3,0054          | 3,3864  |
| 26          | 1,6734 | 1,9003                  | 2,1566 | 2,4460   | 2,7725 | 3,1407          | 3,5557  |
| 27          | 1,7069 | 1,9478                  | 2,2213 | 2,5316   | 2,8834 | 3,2820          | 3,7335  |
| 28          | 1,7410 | 1,9965                  | 2,2879 | 2,6202   | 2,9987 | 3,4297          | 3,9201  |
| 29          | 1,7758 | 2,0464                  | 2,3566 | 2,7119   | 3,1187 | 3,5840          | 4,1161  |
| 30          | 1,8114 | 2,0976                  | 2,4273 | 2,8068   | 3,2434 | 3,7453          | 4,3219  |
| 31          | 1,8476 | 2,1500                  | 2,5001 | 2,9050   | 3,3731 | 3,9139          | 4,5380  |
| 32          | 1,8845 | 2,2038                  | 2,5751 | 3,0076   | 3,5081 | 4,0900          | 4,7649  |
| 33          | 1,9222 | 2,2589                  | 2,6523 | 3,1119   | 3,6484 | 4,2740          | 5,0032  |
| 34          | 1,9607 | 2,3153                  | 2,7319 | 3,2209   | 3,7943 | 4,4664          | 5,2533  |
| 35          | 1,9999 | 2,3732                  | 2,8139 | 3,3336   | 3,9461 | 4,6673          | 5,5160  |
| 36          | 2,0399 | 2,4325                  | 2,8983 | 3,4503   | 4,1039 | 4,8774          | 5,7918  |
| 37          | 2,0807 | 2,4933                  | 2,9852 | 3,5710   | 4,2681 | 5,0969          | 6,0814  |
| 38          | 2,1223 | 2,5557                  | 3,0748 | 3,6960   | 4,4388 | 5,3262          | 6,3855  |
| 39          | 2,1647 | 2,6196                  | 3,1670 | 3,8254   | 4,6164 | 5,5659          | 6,7048  |
| 40          | 2,2080 | 2,6851                  | 3,2620 | 3,9593   | 4,8010 | 5,8164          | 7,0400  |
| 41          | 2,2522 | 2,7522                  | 3,3599 | 4,0978   | 4,9931 | 6,0781          | 7,3920  |
| 42          | 2,2972 | 2,8210                  | 3,4607 | 4,2413   | 5,1928 | 6,3516          | 7,7616  |
| 43          | 2,3432 | 2,8915                  | 3,5645 | 4,3897   | 5,4005 | 6,6374          | 8,1497  |
| 41          | 2,3901 | 2,9638                  | 3,6715 | 4,5433   | 5,6165 | 6,9361          | 8,5571  |
| 4.5         | 2,4379 | 3,0379                  | 3,7816 | 4,7024   | 5,8412 | 7,2482          | 8,9850  |
| 46          | 2,4866 | 3,1139                  | 3,8950 | 4,8669   | 6,0748 | 7,5744          | 9,4343  |
| 47          | 2,5363 | 3,1917                  | 4,0119 | 5,0373   | 6,3178 | 7,9153          | 9,9060  |
| 48          | 2,5871 | 3,2715                  | 4,1323 | 5,2136   | 6,5705 | 8,2715          | 10,4013 |
| 50          | 2,6388 | 3,3538                  | 4,2562 | 5,3961   | 6,8333 | 8,6437          | 10,9213 |
| 1 90 1      | 2,6916 | 3,4371                  | 4,3839 | 5,5849   | 7,1067 | 9,0326          | 11,4674 |

### A. Prolongirunges oder Nachwerthes Zafel. Factor: 1,0pn.

| 3abr n<br>51<br>52<br>53<br>54<br>55<br>56<br>57<br>58<br>59<br>60<br>61<br>62<br>64 | 2,7454<br>2,8003<br>2,8563<br>2,9135<br>2,9717<br>3,0312<br>3,0318<br>3,1536<br>3,2167<br>3,2816<br>3,3467<br>3,4136<br>3,4819<br>3,5515<br>3,6250 | 3,5230<br>3,6111<br>3,7014<br>3,7939<br>3,8888<br>3,9860<br>4,0856<br>4,1878<br>4,2925<br>4,3998<br>4,6225<br>4,7381<br>4,8565 | 4,5154<br>4,6509<br>4,7904<br>4,9341<br>5,0821<br>5,2346<br>5,3917<br>5,5534<br>5,7200<br>5,8916<br>6,0684<br>6,2504<br>6,4379 | 5,7804<br>5,9827<br>6,1921<br>6,4088<br>6,6331<br>6,8653<br>7,1056<br>7,3543<br>7,6117<br>7,8781<br>8,1538<br>8,4392 | 7,3910<br>7,8666<br>7,9941<br>8,3138<br>8,6464<br>8,9922<br>9,3519<br>9,7260<br>10,1150<br>10,5196 | 9,4391<br>9,8639<br>10,3077<br>10,7716<br>11,2563<br>11,7628<br>12,2922<br>12,8453<br>18,4234<br>14,0274<br>14,6586<br>15,3183 | 12,0408<br>12,6428<br>13,2749<br>13,9387<br>14,6356<br>15,3674<br>16,1358<br>16,9426<br>17,7897<br>18,6792 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52<br>53<br>54<br>55<br>56<br>57<br>58<br>59<br>60<br>61<br>62<br>63                 | 2,8003<br>2,8563<br>2,9135<br>2,9717<br>3,0312<br>3,0918<br>3,1536<br>3,2167<br>3,2810<br>3,3467<br>3,4819<br>3,5515<br>3,6225                     | 3,6111<br>3,7014<br>3,7939<br>3,8888<br>3,9860<br>4,0856<br>4,1878<br>4,2925<br>4,3998<br>4,6225<br>4,7381<br>4,8565           | 4,6509<br>4,7904<br>4,9341<br>5,0821<br>5,2346<br>5,3917<br>5,5534<br>5,7200<br>5,8916<br>6,0684<br>6,2504                     | 5,9827<br>6,1921<br>6,4088<br>6,6331<br>6,8653<br>7,1056<br>7,3543<br>7,6117<br>7,8781<br>8,1538                     | 7,8666<br>7,9941<br>8,3138<br>8,6464<br>8,9922<br>9,3519<br>9,7260<br>10,1150<br>10,5196           | 9,8639<br>10,3077<br>10,7716<br>11,2563<br>11,7628<br>12,2922<br>12,8453<br>13,4234<br>14,0274                                 | 12,6428<br>13,2749<br>13,9387<br>14,6356<br>15,3674<br>16,1358<br>16,9426<br>17,7897<br>18,6792            |
| 53<br>54<br>55<br>56<br>57<br>58<br>59<br>60<br>61<br>62<br>63                       | 2,8563<br>2,9135<br>2,9717<br>3,0312<br>3,0918<br>3,1536<br>3,2167<br>3,2810<br>3,3467<br>3,4136<br>3,4819<br>3,5515<br>3,6225                     | 3,7014<br>3,7939<br>3,8888<br>3,9860<br>4,0856<br>4,1878<br>4,2925<br>4,3998<br>4,5098<br>4,6225<br>4,7381<br>4,8565           | 4,7904<br>4,9341<br>5,0821<br>5,2346<br>5,3917<br>5,5534<br>5,7200<br>5,8916<br>6,0684<br>6,2504                               | 6,1921<br>6,4088<br>6,6331<br>6,8653<br>7,1056<br>7,3543<br>7,6117<br>7,8781                                         | 7,9941<br>8,3138<br>8,6464<br>8,9922<br>9,3519<br>9,7260<br>10,1150<br>10,5196                     | 10,3077<br>10,7716<br>11,2563<br>11,7628<br>12,2922<br>12,8453<br>13,4234<br>14,0274                                           | 13,2749<br>13,9387<br>14,6356<br>15,3674<br>16,1358<br>16,9426<br>17,7897<br>18,6792                       |
| 54<br>55<br>56<br>57<br>58<br>59<br>60<br>61<br>62<br>63                             | 2,9135<br>2,9717<br>3,0312<br>3,0918<br>3,1536<br>3,2167<br>3,2810<br>3,3467<br>3,4436<br>3,4819<br>3,5515<br>3,6225                               | 3,7939<br>3,8888<br>3,9860<br>4,0856<br>4,1878<br>4,2925<br>4,3998<br>4,5098<br>4,6225<br>4,7381<br>4,8565                     | 4,9341<br>5,0821<br>5,2346<br>5,3917<br>5,5534<br>5,7200<br>5,8916<br>6,0684<br>6,2504                                         | 6,4088<br>6,6331<br>6,8653<br>7,1056<br>7,3543<br>7,6117<br>7,8781<br>8,1538                                         | 8,3138<br>8,6464<br>8,9922<br>9,3519<br>9,7260<br>10,1150<br>10,5196                               | 10,7716<br>11,2563<br>11,7628<br>12,2922<br>12,8453<br>13,4234<br>14,0274                                                      | 13,9387<br>14,6356<br>15,3674<br>16,1358<br>16,9426<br>17,7897<br>18,6792                                  |
| 55<br>56<br>57<br>58<br>59<br>60<br>61<br>62<br>63                                   | 2,9717<br>3,0312<br>3,0918<br>3,1536<br>3,2167<br>3,2810<br>3,3467<br>3,4136<br>3,4819<br>3,5515<br>3,6225                                         | 3,8888<br>3,9860<br>4,0856<br>4,1878<br>4,2925<br>4,3998<br>4,5098<br>4,6225<br>4,7381<br>4,8565                               | 5,0821<br>5,2346<br>5,3917<br>5,5534<br>5,7200<br>5,8916<br>6,0684<br>6,2504                                                   | 6,6331<br>6,8653<br>7,1056<br>7,3543<br>7,6117<br>7,8781<br>8,1538                                                   | 8,6464<br>8,9922<br>9,3519<br>9,7260<br>10,1150<br>10,5196                                         | 11,2563<br>11,7628<br>12,2922<br>12,8453<br>13,4234<br>14,0274                                                                 | 14,6356<br>15,3674<br>16,1358<br>16,9426<br>17,7897<br>18,6792                                             |
| 56<br>57<br>58<br>59<br>60<br>61<br>62<br>63                                         | 3,0312<br>3,0918<br>3,1536<br>3,2167<br>3,2810<br>3,3467<br>3,4136<br>3,4819<br>3,5515<br>3,6225                                                   | 3,9860<br>4,0856<br>4,1878<br>4,2925<br>4,3998<br>4,5098<br>4,6225<br>4,7381<br>4,8565                                         | 5,2346<br>5,3917<br>5,5534<br>5,7200<br>5,8916<br>6,0684<br>6,2504                                                             | 6,8653<br>7,1056<br>7,3543<br>7,6117<br>7,8781<br>8,1538                                                             | 8,9922<br>9,3519<br>9,7260<br>10,1150<br>10,5196                                                   | 11,7628<br>12,2922<br>12,8453<br>13,4234<br>14,0274                                                                            | 15,3674<br>16,1358<br>16,9426<br>17,7897<br>18,6792                                                        |
| 57<br>58<br>59<br>60<br>61<br>62<br>63                                               | 3,0918<br>3,1536<br>3,2167<br>3,2810<br>3,3467<br>3,4136<br>3,4819<br>3,5515<br>3,6225                                                             | 4,0856<br>4,1878<br>4,2925<br>4,3998<br>4,5098<br>4,6225<br>4,7381<br>4,8565                                                   | 5,3917<br>5,5534<br>5,7200<br>5,8916<br>6,0684<br>6,2504                                                                       | 7,1056<br>7,3543<br>7,6117<br>7,8781<br>8,1538                                                                       | 9,3519<br>9,7260<br>10,1150<br>10,5196                                                             | 12,2922<br>12,8453<br>13,4234<br>14,0274                                                                                       | 16,1358<br>16,9426<br>17,7897<br>18,6792                                                                   |
| 58<br>59<br>60<br>61<br>62<br>63                                                     | 3,1536<br>3,2167<br>3,2810<br>3,3467<br>3,4136<br>3,4819<br>3,5515<br>3,6225                                                                       | 4,1878<br>4,2925<br>4,3998<br>4,5098<br>4,6225<br>4,7381<br>4,8565                                                             | 5,5534<br>5,7200<br>5,8916<br>6,0684<br>6,2504                                                                                 | 7,3543<br>7,6117<br>7,8781<br>8,1538                                                                                 | 9,7260<br>10,1150<br>10,5196<br>10,9404                                                            | 12,8453<br>13,4284<br>14,0274<br>14,6586                                                                                       | 16,9426<br>17,7897<br>18,6792<br>19,6131                                                                   |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63                                                           | 3,2167<br>3,2810<br>3,3467<br>3,4136<br>3,4819<br>3,5515<br>3,6225                                                                                 | 4,2925<br>4,3998<br>4,5098<br>4,6225<br>4,7381<br>4,8565                                                                       | 5,7200<br>5,8916<br>6,0684<br>6,2504                                                                                           | 7,6117<br>7,8781<br>8,1538                                                                                           | 10,1150<br>10,5196<br>10,9404                                                                      | 13,4234<br>14,0274<br>14,6586                                                                                                  | 17,7897<br>18,6792<br>19,6131                                                                              |
| 60<br>61<br>62<br>63                                                                 | 3,2810<br>3,3467<br>3,4136<br>3,4819<br>3,5515<br>3,6225                                                                                           | 4,3998<br>4,5098<br>4,6225<br>4,7381<br>4,8565                                                                                 | 5,8916<br>6,0684<br>6,2504                                                                                                     | 7,8781<br>8,1538                                                                                                     | 10,5196<br>10,9404                                                                                 | 14,0274<br>14,6586                                                                                                             | 18,6792<br>19,6131                                                                                         |
| 61<br>62<br>63                                                                       | 3,3467<br>3,4136<br>3,4819<br>3,5515<br>3,6225                                                                                                     | 4,5098<br>4,6225<br>4,7381<br>4,8565                                                                                           | 6,0684<br>6,2504                                                                                                               | 8,1538                                                                                                               | 10,9404                                                                                            | 14,6586                                                                                                                        | 19,6131                                                                                                    |
| 62<br>63                                                                             | 3,4136<br>3,4819<br>3,5515<br>3,6225                                                                                                               | 4,6225<br>4,7381<br>4,8565                                                                                                     | 6,2504                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                            |
| 63                                                                                   | 3,4819<br>3,5515<br>3,6225                                                                                                                         | 4,7381<br>4,8565                                                                                                               |                                                                                                                                | 8,4392                                                                                                               |                                                                                                    | 15 3183                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                      | 3,5515<br>3,6225                                                                                                                                   | 4,8565                                                                                                                         | 6,4379                                                                                                                         |                                                                                                                      | 11,3780                                                                                            |                                                                                                                                | 20,5938                                                                                                    |
| GA.                                                                                  | 3,6225                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | 8,7346                                                                                                               | 11,8331                                                                                            | 16,0076                                                                                                                        | 21,6235                                                                                                    |
|                                                                                      |                                                                                                                                                    | 4.0700                                                                                                                         | 6,6311                                                                                                                         | 9,0403                                                                                                               | 12,3065                                                                                            | 16,7279                                                                                                                        | 22,7047                                                                                                    |
| 63                                                                                   | 3,6950                                                                                                                                             | 4,9780                                                                                                                         | 6,8300                                                                                                                         | 9,3567                                                                                                               | 12,7987                                                                                            | 17,4807                                                                                                                        | 23,8399                                                                                                    |
| 66                                                                                   |                                                                                                                                                    | 5,1024                                                                                                                         | 7,0349                                                                                                                         | 9,6842                                                                                                               | 13,3107                                                                                            | 18,2673                                                                                                                        | 25,0319                                                                                                    |
| 67                                                                                   | 3,7689                                                                                                                                             | 5,2300                                                                                                                         | 7,2459                                                                                                                         | 10,0231                                                                                                              | 13,8431                                                                                            | 19,0894                                                                                                                        | 26,2835                                                                                                    |
| 68                                                                                   | 3,8443                                                                                                                                             | 5,3607                                                                                                                         | 7,4633                                                                                                                         | 10,3739                                                                                                              | 14,3968                                                                                            | 19,9484                                                                                                                        | 27,5977                                                                                                    |
| 69                                                                                   | 3,9211                                                                                                                                             | 5,4947                                                                                                                         | 7,6872                                                                                                                         | 10,7370                                                                                                              | 14,9727                                                                                            | 20,8461                                                                                                                        | 28,9775                                                                                                    |
| 70                                                                                   | 3,9996                                                                                                                                             | 5,6321                                                                                                                         | 7,9178                                                                                                                         | 11,1128                                                                                                              | 15,5716                                                                                            | 21,7841                                                                                                                        | 30,4264                                                                                                    |
| 71                                                                                   | 4,0795                                                                                                                                             | 5,7729                                                                                                                         | 8,1554                                                                                                                         | 11,5018                                                                                                              | 16,1945                                                                                            | 22,7644                                                                                                                        | 31,9477                                                                                                    |
| 72                                                                                   | 4,1611                                                                                                                                             | 5,9172                                                                                                                         | 8,4000                                                                                                                         | 11,9043                                                                                                              | 16,8423                                                                                            | 23,7888                                                                                                                        | 33,5451                                                                                                    |
| 73                                                                                   | 4,2444                                                                                                                                             | 6,0652                                                                                                                         | 8,6520                                                                                                                         | 12,3210                                                                                                              | 17,5160                                                                                            | 24,8593                                                                                                                        | 35,2224                                                                                                    |
| 74                                                                                   | 4,3292                                                                                                                                             | 6,2168                                                                                                                         | 8,9116                                                                                                                         | 12,7522                                                                                                              | 18,2166                                                                                            | 25,9780                                                                                                                        | 36,9835                                                                                                    |
| 75                                                                                   | 4,4158                                                                                                                                             | 6,3722                                                                                                                         | 9,1789                                                                                                                         | 13,1985                                                                                                              | 18,9453                                                                                            | 27,1470                                                                                                                        | 38,8327                                                                                                    |
| 76                                                                                   | 4,5042                                                                                                                                             | 6,5315                                                                                                                         | 9,4543                                                                                                                         | 13,6605                                                                                                              | 19,7031                                                                                            | 28,3686                                                                                                                        | 40,7743                                                                                                    |
| 77                                                                                   | 4,5942                                                                                                                                             | 6,6948                                                                                                                         | 9,7379                                                                                                                         | 14,1386                                                                                                              | 20,4912                                                                                            | 29,6452                                                                                                                        | 42,9130                                                                                                    |
| 78                                                                                   | 4,6861                                                                                                                                             | 6,8622                                                                                                                         | 10,0301                                                                                                                        | 14,6335                                                                                                              | 21,3108                                                                                            | 30,9792                                                                                                                        | 44,9537                                                                                                    |
| 79                                                                                   | 4,7798                                                                                                                                             | 7,0337                                                                                                                         | 10,3310                                                                                                                        | 15,1456                                                                                                              | 22,1633                                                                                            | 32,3733                                                                                                                        | 47,2014                                                                                                    |
| 80                                                                                   | 4,8754                                                                                                                                             | 7,2096                                                                                                                         | 10,6409                                                                                                                        | 15,6757                                                                                                              | 23,0498                                                                                            | 33,8301                                                                                                                        | 49,5614                                                                                                    |
| 81                                                                                   | 4,9729                                                                                                                                             | 7,3898                                                                                                                         | 10,9601                                                                                                                        | 16,2244                                                                                                              | 23,9718                                                                                            | 35,3525                                                                                                                        | 52,0395                                                                                                    |
| 82                                                                                   | 5,0724                                                                                                                                             | 7,5746                                                                                                                         | 11,2889                                                                                                                        | 16,7922                                                                                                              | 24,9307                                                                                            | 36,9433                                                                                                                        | 54,6415                                                                                                    |
| 83                                                                                   | 5,1739                                                                                                                                             | 7,7639                                                                                                                         | 11,6276                                                                                                                        | 17,3800                                                                                                              | 25,9279                                                                                            | 38,6058                                                                                                                        | 57,3736                                                                                                    |
| 84                                                                                   | 5,2773                                                                                                                                             | 7,9580                                                                                                                         | 11,9764                                                                                                                        | 17,9883                                                                                                              | 26,9650                                                                                            | 40,3430                                                                                                                        | 60,2422                                                                                                    |
| 83                                                                                   | 5,3829                                                                                                                                             | 8,1570                                                                                                                         | 12,3357                                                                                                                        | 18,6179                                                                                                              | 28,0436                                                                                            | 42,1585                                                                                                                        | 63,2544                                                                                                    |
| 86                                                                                   | 5,4905                                                                                                                                             | 8,3609                                                                                                                         | 12,7058                                                                                                                        | 19,2695                                                                                                              | 29,1653                                                                                            | 44,0556                                                                                                                        | 66,4171<br>69,7379                                                                                         |
| 87                                                                                   | 5,6003                                                                                                                                             | 8,5699                                                                                                                         | 13,0870                                                                                                                        | 19,9439                                                                                                              | 30,3320                                                                                            | 46,0381                                                                                                                        | 73,2248                                                                                                    |
| . 88                                                                                 | 5,7124                                                                                                                                             | 8,7842                                                                                                                         | 13,4796                                                                                                                        | 20,6420                                                                                                              | 31,5452                                                                                            | 48,1698                                                                                                                        | 76,8861                                                                                                    |
| 89                                                                                   | 5,8266                                                                                                                                             | 9,0038                                                                                                                         | 13,8839                                                                                                                        | 21,3644                                                                                                              | 32,8071                                                                                            | 50,2747<br>52,5371                                                                                                             | 80,7304                                                                                                    |
| 90                                                                                   | 5,9431                                                                                                                                             | 9,2289                                                                                                                         | 14,3005                                                                                                                        | 22,1122                                                                                                              | 34,1193                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                                            |
| 93                                                                                   | 6,5617                                                                                                                                             | 10,4416                                                                                                                        | 16,5782                                                                                                                        | 26,2623                                                                                                              | 41,5114                                                                                            | 65,4708                                                                                                                        | 103,0347                                                                                                   |
| 100                                                                                  | 7,2446                                                                                                                                             | 11,8137                                                                                                                        | 19,2186                                                                                                                        | 31,1914                                                                                                              | 50,5049                                                                                            | 81,5885                                                                                                                        | 131,5013                                                                                                   |
| 110                                                                                  | 8,8312                                                                                                                                             | 15,1226                                                                                                                        | 25,8282                                                                                                                        | 43,9986                                                                                                              | 74,7597                                                                                            | 126,7045                                                                                                                       | 214,2017<br>348,9120                                                                                       |
| 120                                                                                  | 10,7652                                                                                                                                            | 19,3581                                                                                                                        | 34,7110                                                                                                                        | 62,0643                                                                                                              | 110,6626                                                                                           | 196,7682                                                                                                                       | 568,3409                                                                                                   |
| 130                                                                                  | 13,1227                                                                                                                                            | 24,7801                                                                                                                        | 46,6486                                                                                                                        | 87,5478                                                                                                              | 163,8076                                                                                           | 305,5750                                                                                                                       | 925,7674                                                                                                   |
| 140                                                                                  | 15,9965                                                                                                                                            | 31,7206                                                                                                                        | 62,6919                                                                                                                        | 123,4949                                                                                                             | 242,4753                                                                                           | 474,5486<br>786,9594                                                                                                           | 1507,9775                                                                                                  |
| 130                                                                                  | 19,4996                                                                                                                                            | 40,6050                                                                                                                        | 84,2527                                                                                                                        | 174,2017                                                                                                             | 358,9227                                                                                           | 1144,475                                                                                                                       | 2456,336                                                                                                   |
|                                                                                      | 23,7699                                                                                                                                            | 51,9779                                                                                                                        | 113,2286                                                                                                                       | 245,7287                                                                                                             | 531,2932<br>786,4438                                                                               | 1777,334                                                                                                                       | 4001,113                                                                                                   |
|                                                                                      | 28,9754                                                                                                                                            | 66,5361                                                                                                                        | 152,1697                                                                                                                       | 346,6247                                                                                                             | 1164,1289                                                                                          |                                                                                                                                | 6517,392                                                                                                   |
| 180                                                                                  | 35,3208                                                                                                                                            | 85,1718                                                                                                                        | 204,5033                                                                                                                       | 488,9484                                                                                                             |                                                                                                    | 4286,425                                                                                                                       | 10616,145                                                                                                  |
| 200                                                                                  | 43,0559<br>52,4949                                                                                                                                 | 109,0271<br>189,5689                                                                                                           | 274,8354                                                                                                                       |                                                                                                                      | 1723,1912<br>2550,7498                                                                             |                                                                                                                                | 17292,581                                                                                                  |

B. Discontirungs- oder Borwerthe-Tafel. Factor: 1,0pn.

| 3inef. p. = | 20/0    | 210/0   | 3%      | $3\frac{1}{2}^{0}/_{0}$ | 4%      | 410/0          | 5%      |
|-------------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|----------------|---------|
| jabr n      | -       |         |         | 0.60000                 | 0.00111 | 0.0004         | 0.95238 |
| 1           | 0,98039 | 0,97561 | 0,97087 | 0,96618                 | 0,96154 | 0,95694        | 90703   |
| 2           | 96117   | 95181   | 94260   | 93351                   | 92456   | 91573          |         |
| 3           | 94232   | 92860   | 91514   | 90194                   | 88900   | 87630          | 86384   |
| 4           | 92385   | 90595   | 88849   | 87144                   | 85480   | 83856          | 82270   |
| 5           | 90573   | 88385   | 86261   | 84197                   | 82193   | 80245          | 78353   |
| 6           | 88797   | 86230   | 83748   | 81350                   | 79031   | 76790          | 74622   |
| 7           | 87056   | 84127   | 81309   | 78599                   | 75992   | 73483          | 71068   |
| 8           | 85349   | 82075   | 78941   | 75941                   | 73069   | 70319          | 67684   |
| 9           | 83676   | 80073   | 76642   | 73373                   | 70259   | 67290          | 64461   |
| 10          | 82035   | 78120   | 74409   | 70892                   | 67556   | 64393          | 61391   |
| 11          | 0.80426 | 0.76214 | 0,72242 | 0,68495                 | 0,64958 | 0,61620        | 0,58468 |
| 12          | 78849   | 74356   | 70138   | 66178                   | 62460   | 58966          | 55684   |
| 13          | 77303   | 72542   | 68095   | 63940                   | 60057   | 56427          | 53032   |
| 11          | 75787   | 70773   | 66112   | 61778                   | 57748   | 53997          | 50507   |
| 15          | 74301   | 69047   | 64186   | 59689                   | 55526   | 51672          | 48102   |
| 16          | 72845   | 67362   | 62317   | 57671                   | 53391   | 49447          | 45811   |
| 17          | 71416   | 65720   | 60502   | 55720                   | 51337   | 47318          | 43630   |
| 18          | 70016   | 64117   | 58739   |                         | 49363   | 45280          | 41552   |
| 19          | 68643   | 62553   | 57029   | 52016                   | 47464   | 43330          | 39573   |
| 20          | 67297   | 61027   | 55368   | 50257                   | 45639   | 41464          | 37689   |
|             |         | 0.59539 | 0,53755 | 0,48557                 | 0,43883 | 0.39679        | 0.35894 |
| 21          | 0,63978 |         | 52189   | 46915                   | 42196   | 37970          | 34185   |
| 20          | 64684   | 58086   |         | 45329                   | 40573   | 36335          | 32557   |
| 23          | 63416   | 56670   | 50669   | 43796                   | 39012   | 34770          | 31007   |
| 21          | 62172   | 55288   | 49193   |                         | 37512   | 33273          | 29530   |
| 23          | 60953   | 53939   | 47761   | 42315                   |         |                | 28124   |
| 26          | 59758   | 52623   | 46369   | 40884                   | 36069   | 31840<br>30469 | 26785   |
| 27          | 58586   | 51340   | 45019   | 39501                   | 34682   |                | 25509   |
| 28          | 57437   | 50088   | 43708   | 38165                   | 33348   | 29157          |         |
| 29          | 56311   | 48866   | 42435   | 36875                   | 32065   | 27901          | 24295   |
| 30          | 55207   | 47671   | 41199   | 35628                   | 30832   | 26700          | 23138   |
| 31          | 0,54125 | 0,46511 | 0,39999 | 0,34423                 | 0,29646 | 0,25550        | 0,22036 |
| 32          | 53063   | 45377   | 38834   | 33259                   | 28506   | 24450          | 20987   |
| 33          | 52023   | 44270   | 37703   | 32134                   | 27409   | 23397          | 19987   |
| 34          | 51003   | 43191   | 36604   | 31048                   | 26355   | 22390          | 19035   |
| 33          | 50003   | 42137   | 35538   | 29998                   | 25342   | 21425          | 18129   |
| 36          | 49022   | 41109   | 34503   | 28983                   | 24367   | 20503          | 17266   |
| 37          | 48061   | 40107   | 33498   | 28003                   | 23430   | 19620          | 16444   |
| 38          | 47119   | 39128   | 32523   | 27056                   | 22529   | 18775          | 15661   |
| 39          | 46195   | 38174   | 31575   | 26141                   | 21662   | 17967          | 14915   |
| 40          | 45289   | 37243   | 30656   | 25257                   | 20829   | 17193          | 14205   |
| 41          | 0,44401 | 0,36335 | 0.29763 | 0,24403                 | 0,20028 | 0,16453        | 0,13528 |
| 42          | 43530   | 35448   | 28896   | 23578                   | 19257   | 15744          | 12884   |
| 43          | 42677   | 34584   | 28054   | 22781                   | 18517   | 15066          | 12270   |
| 44          | 41840   | 33740   | 27237   | 22010                   | 17805   | 14417          | 11686   |
| 45          | 41020   | 32917   | 26444   | 21266                   | 17120   | 13796          | 11130   |
| 46          | 40215   | 32115   | 25674   | 20547                   | 16461   | 13202          | 10600   |
| 17          | 39427   | 31331   | 24926   | 19852                   | 15828   | 12634          | 10095   |
| 48          | 38654   | 30567   | 24200   | 19181                   | 15219   | 12090          | 09614   |
| 49          | 37896   | 29822   | 23495   | 18532                   | 14634   | 11569          | 09156   |
| 50          | 0,37153 | 0,29094 | 0,22811 | 0,17905                 | 0,14071 | 0,11071        | 0,08720 |
| 90          | 0,01100 | 0,20004 | O'sser! | 0,11000                 | 0,14041 | 0,11011        | 0,00120 |

B. Discontirunges oder Borwerthes Tafel. Factor: 1,0pn.

| Binef. p. = | 20/0        | $2\frac{1}{2} \%_0$ | 3%      | $3\frac{1}{2}^{0}/_{0}$ | 40/0    | 4 1 0/0 | 5%      |
|-------------|-------------|---------------------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|
| Jahr n      | rational, " |                     |         |                         |         |         |         |
| 51          | 0,36424     |                     |         | 0,17300                 |         |         | 0,08305 |
| 52          | 35710       | 27692               | 21501   | 16715                   | 13010   | 10138   | 07910   |
| 33          | 35010       | 27017               | 20875   | 16150                   | 12509   | 09701   | 07533   |
| 51          | 34323       | 26358               | 20267   | 15603                   | 12028   | 09284   | 07174   |
| 33          | 33650       | 25715               | 19677   |                         | 11566   | 08884   | 06833   |
| 36          | 32991       | 25088               | 19104   | 14566                   | 11121   | 08501   | 06507   |
| 37          | 32344       | 24476               | 18547   | 14073                   | 10693   | 08135   | 06197   |
| 38          | 31710       | 23879               | 18007   | 13598                   | 10282   | 07785   | 05902   |
| 59          | 31088       | 23297               | 17483   | 13138                   | 09886   | 07450   | 05621   |
| 60          | 30478       | 22728               | 16973   | 12693                   | 09506   | 07129   | 05354   |
| 61          | 0.29881     | 0.22174             | 0,16479 | 0,12264                 | 0,09140 | 0,06822 | 0,05099 |
| 62          | 29295       | 21633               | 15999   | 11849                   | 08789   | 06528   | 04856   |
| 63          | 28720       | 21106               | 15533   | 11449                   | 08451   | 06247   | 04625   |
| 64          | 28157       | 20591               | 15081   | 11062                   | 08126   | 05978   | 04404   |
| 65          | 27605       | 20089               | 14641   | 10688                   | 07813   | 05721   | 04195   |
| 66          | 27064       | 19599               | 14215   | 10326                   | 07513   | 05474   | 03995   |
| 67          | 26533       | 19121               | 13801   | 09977                   | 07224   | 05239   | 03805   |
| 68          | 26013       | 18654               | 13399   | 09640                   | 06946   | 05013   | 03623   |
| 69          | 25503       | 18199               | 13009   | 09314                   | 06679   | 04797   | 03451   |
| 70          | 25003       | 17755               | 12630   | 08999                   | 06422   | 04590   | 03287   |
| 71          | 0,24513     | 0,17322             | 0,12262 | 0.08694                 | 0.06175 | 0,04393 | 0.03130 |
| 72          | 24032       | 16900               | 11905   | 08400                   | 05937   | 04204   | 02981   |
| 73          | 23561       | 16488               | 11558   | 08116                   | 05709   | 04023   | 02839   |
| 74          | 23099       | 16085               | 11221   | 07842                   | 05489   | 03849   |         |
| 75          | 22646       | 15693               | 10895   | 07577                   | 05978   | 03684   |         |
| 76          | 22202       | 15310               | 10577   | 07320                   | 05075   | 03525   | 02453   |
| 77          | 21766       | 14937               | 10269   | 07073                   | 04880   | 03373   | 02336   |
| 78          | 21340       | 14573               | 09970   | 06834                   | 04692   | 03228   | 02225   |
| 79          | 20921       | 14217               | 09680   | 06603                   | 04512   | 03089   | 02119   |
| 80          | 20511       | 13870               | 09398   | 06379                   | 04338   | 02956   | 02018   |
| 81          | 0,20109     | 0,13532             | 0,09124 | 0,06164                 | 0,04172 | 0,02829 | 0.01922 |
| 82          | 19715       | 13202               | 08858   | 05955                   | 04011   | 02707   | 01830   |
| 83          | 19328       | 12880               | 08600   | 05754                   | 03857   | 02590   | 01743   |
| 84          | 18949       | 12566               | 08350   | 05559                   | 03709   | 02479   | 51660   |
| 85          | 18577       | 12259               | 08107   | 05371                   | 03566   | 02372   | 01581   |
| 86          | 18213       | 11960               | 07870   | 05190                   | 03429   | 02270   | 01506   |
| 87          | 17856       | 11669               | 07641   | 05014                   | 03297   | 02172   | 01434   |
| 88          | 17506       | 11384               | 07419   | 04844                   | 03170   | 02079   | 01366   |
| 89          | 17163       | 11106               | 07203   | 04681                   | 03048   | 01989   | 01301   |
| 90          | 16826       | 10836               | 06993   | 04522                   | 02931   | 01903   | 01239   |
| 95          | 0,15240     | 0.09577             | 0,06032 | 0,03808                 | 0,02409 | 0,01527 | 0,00971 |
| 100         | 13803       | 08465               | 05203   | 03206                   | 01980   | 01226   | 00760   |
| 110         | 11323       | 06613               | 03872   | 02273                   | 01337   | 00789   | 00467   |
| 120         | 09289       | 05166               | 02881   | 01611                   | 00904   | 00508   | 00287   |
| 130         | 07618       | 04036               | 02143   | 01142                   | 00610   | 00327   | 00176   |
| 140         | 06251       | 03152               | 01595   | 00807                   | 00412   | 00211   | 00108   |
| 150         | 05129       | 02463               | 01187   | 00575                   | 00278   | 00136   | 00066   |
| 160         | 04207       | 01924               | 00883   | 00407                   | 00188   | 00087   | 00041   |
| 170         | 03452       | 01503               | 00657   | 00289                   | 00127   | 00056   | 00025   |
| 180         | 02831       | 01174               | 00489   | 00205                   | 00086   | 00036   | 00015   |
| 190         | 02322       | 00915               | 00364   | 00145                   | 00058   | 00023   | 00009   |
| 200         | 0,01906     | 0.00716             | 0,00271 | 0,00103                 | 0,00039 | 0,00015 | 0,00006 |

# C. Periodenrenten=Tafel. Factor: $\frac{1}{1, op^n - 1}$ .

| Binef. p. = | $= 2^{0}/_{0}$ | 210/0   | 3%      | 34%     | 4%      | 410/0   | 5º/o    |
|-------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Babr n      |                |         |         |         |         |         |         |
| 1 6         | 50,0000        | 40,0000 | 33,3333 | 28,5714 | 25,0000 | 22,2222 | 20,0000 |
| 2           | 24,7525        | 19,7531 | 16,4204 | 14,0400 | 12,2549 | 10,8666 | 9,7561  |
| 3           | 16,3377        | 13,0054 | 10,7843 | 9,1981  | 8,0087  | 7,0839  | 6,3442  |
| 1 1         | 12,1312        | 9,6327  | 7,9676  | 6,7786  | 5,8873  | 5,1943  | 4,6402  |
| 5 6         | 9,6079         | 7,6099  | 6,2785  | 5,3280  | 4,6157  | 4,0620  | 3,6195  |
| 6           | 7,9263         | 6,2620  | 5,1333  | 4,3620  | 3,7690  | 3,3084  | 2,9403  |
| 7 1         | 6,7256         | 5,2998  | 4,3502  | 3,6727  | 3,1652  | 2,7711  | 2,4564  |
| 8           | 5,8255         | 4,5787  | 3,7485  | 3,1565  | 2,7132  | 2,3691  | 2,0944  |
| 59 p        | 5,1258         | 4,0183  | 3,2811  | 2,7556  | 2,3623  | 2,0572  | 1,8138  |
| 10          | 4,5663         | 3,5703  | 2,9077  | 2,4355  | 2,0823  | 1,8084  | 1,5901  |
| 11          | 4,1089         | 3,2042  | 2,6026  | 2,1741  | 1,8537  | 1,6055  | 1,4078  |
| 12          | 3,7280         | 2,8995  | 2,3487  | 1,9567  | 1,6638  | 1,4370  | 1,2565  |
| 13          | 3,4059         | 2,6419  | 2,1343  | 1,7732  | 1,5036  | 1,2950  | 1,1291  |
| 14          | 3,1301         | 2,4215  | 1,9509  | 1,6163  | 1,3667  | 1,1738  | 1,0205  |
| 15          | 2,8913         | 2,2307  | 1,7912  | 1,4807  | 1,2485  | 1,0692  | 0,9268  |
| 16          | 2,6825         | 2,0640  | 1,6537  | 1,3624  | 1,1455  | 0,9781  | 0,8454  |
| 17          | 2,4985         | 1,9171  | 1,5317  | 1,2584  | 1,0550  | 0,8982  | 0,7740  |
| 18          | 2,3351         | 1,7868  | 1,4236  | 1,1662  | 0.9748  | 0,8275  | 0,7109  |
| 19          | 2,1891         | 1,6704  | 1,3271  | 1,0840  | 0,9035  | 0,7664  | 0,6549  |
| 20          | 2,0578         | 1,5659  | 1,2405  | 1,0103  | 0,8395  | 0,7084  | 0,6049  |
| 21          | 1,9392         | 1,4715  | 1.1624  | 0.9439  | 0.7820  | 0,6578  | 0,5599  |
| 22          | 1,8316         | 1,3859  | 1,0916  | 0.8838  | 0,7300  | 0,6121  | 0,5194  |
| 23          | 1,7334         | 1,3079  | 1,0271  | 0,8291  | 0.6827  | 0,5707  | 0,4827  |
| 21          | 1,6436         | 1,2365  | 0,9682  | 0,7792  | 0,6397  | 0,5330  | 0,4494  |
| 25          | 1,5610         | 1,1710  | 0,9143  | 0,7335  | 0,6003  | 0,4986  | 0.4190  |
| 26          | 1,4850         | 1,1107  | 0,8646  | 0,6916  | 0,5642  | 0,4671  | 0,3913  |
| 27          | 1,4147         | 1,0551  | 0,8188  | 0,6529  | 0,5310  | 0,4382  | 0,3658  |
| 28          | 1,3459         | 1,0035  | 0,7764  | 0,6172  | 0,5003  | 0,4116  | 0,3424  |
| 29          | 1,2889         | 0,9556  | 0,7372  | 0,5842  | 0,4720  | 0,3870  | 0,3209  |
| 30          | 1,2325         | 0,9111  | 0,7006  | 0,5535  | 0,4458  | 0,3634  | 0,3010  |
| 31          | 1,1798         | 0,8696  | 0,6666  | 0,5249  | 0,4214  | 0,3432  | 0,2826  |
| 32          | 1,1305         | 0,8307  | 0,6349  | 0,4983  | 0,3987  | 0,3236  | 0,2656  |
| 333         | 1,0843         | 0,7944  | 0,6052  | 0,4735  | 0,3776  | 0,3054  | 0,2498  |
| 34          | 1,0409         | 0,7603  | 0,5774  | 0,4503  | 0,3579  | 0,2885  | 0,2351  |
| 35          | 1,0001         | 0,7282  | 0,5513  | 0,4285  | 0,3394  | 0,2727  | 0,2214  |
| 36          | 0,9616         | 0,6981  | 0,5268  | 0,4081  | 0,3222  | 0,2579  | 0,2087  |
| 37          | 0,9253         | 0,6696  | 0,5037  | 0,3889  | 0,3060  | 0,2441  | 0,1968  |
| 38          | 0,8910         | 0,6428  | 0,4820  | 0,3709  | 0,2908  | 0,2311  | 0,1857  |
| 39          | 0,8586         | 0,6174  | 0,4615  | 0,3539  | 0,2765  | 0,2190  | 0,1753  |
| 40          | 0,8278         | 0,5934  | 0,4421  | 0,3379  | 0,2631  | 0,2076  | 0,1656  |
| 41          | 0,7986         | 0,5707  | 0,4237  | 0,3228  | 0,2504  | 0,1969  | 0,1564  |
| 42          | 0,7709         | 0,5491  | 0,4064  | 0,3085  | 0,2385  | 0,1869  | 0,1479  |
| 43          | 0,7445         | 0,5287  | 0,3899  | 0,2950  | 0,2272  | 0,1774  | 0,1399  |
| 44          | 0,7195         | 0,5092  | 0,3743  | 0,2822  | 0,2166  | 0,1685  | 0,1323  |
| 13          | 0,6955         | 0,4907  | 0,3595  | 0,2701  | 0,2066  | 0,1600  | 0,1252  |
| 46          | 0,6727         | 0,4731  | 0,3454  | 0,2586  | 0,1971  | 0,1521  | 0,1186  |
| 47          | 0,6509         | 0,4563  | 0,3320  | 0,2477  | 0,1880  | 0,1446  | 0,1123  |
| 48          | 0,6301         | 0,4402  | 0,3193  | 0,2373  | 0,1795  | 0,1375  | 0,1064  |
| 49          | 0,6102         | 0,4249  | 0,3071  | 0,2275  | 0,1714  | 0,1308  | 0,1008  |
| 30          | 0,5912         | 0,4103  | 0,2955  | 0,2181  | 0,1638  | 0,1245  | 0,0955  |
|             |                |         |         |         |         |         |         |

# C. Periodenrenten=Tafel. Factor: $\frac{1}{1,op^n-1}$ .

| Binof. p. = | = 20/0 | 210/0  | 3%     | 310/0  | 4"/0   | 410/0  | 5%     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| labr n      |        |        |        |        |        |        |        |
| 31          | 0,5729 | 0,3963 | 0,2845 | 0,2092 | 0,1565 | 0,1185 | 0,0906 |
| 52          | 5555   | 3830   | 2739   |        | 1496   | 1128   | 0859   |
| 53          | 5387   | 3702   | 2638   | 1926   | 1430   | 1074   | 0815   |
| 51          | 5226   | 3579   | 2542   | 1849   | 1367   | 1023   | 0773   |
| 55          | 5072   | 3462   | 2450   |        | 1308   | 0975   | 0733   |
| 36          | 4923   | 3349   | 2361   | 1705   | 1251   | 0929   | 0696   |
| 57          | 4781   | 3241   | 2277   |        | 1197   | 0886   | 0661   |
| 38          | 4643   | 3137   | 2196   | 1574   | 1146   | 0844   | 0627   |
| 59          | 4511   | 3037   | 2119   | 1512   | 1097   | 0805   | 0596   |
| 60          | 4384   | 2941   | 2044   | 1454   | 1050   | 0768   | 0566   |
| 61          | 0,4261 | 0,2849 | 0,1973 |        | 0,1006 | 0,0732 | 0,0537 |
| 62          | 4143   | 2760   | 1905   | 1344   | 0964   | 0698   | 0510   |
| 63          | 4029   | 2675   | 1839   |        | 0923   | 0666   | 0485   |
| 64          | 3919   | 2593   | 1776   |        | 0884   | 0636   | 0461   |
| 65          | 3813   | 2514   | 1715   |        | 0848   |        | 0438   |
| 66          | 3711   | 2438   | 1657   | 1152   | 0812   |        | 0416   |
| 67          | 3612   | 2364   | 1601   | 1108   | 0779   | 0553   | 0396   |
| 68          | 3516   | 2293   | 1547   | 1067   | 0746   | 0528   | 0376   |
| 69          | 3423   | 2225   | 1495   | 1027   | 0716   | 0504   | 0357   |
| 70          | 3334   | 2159   | 1446   | 0989   | 0686   | 0481   | 0340   |
| 71          | 0,3247 |        | 0,1398 | 0,0952 | 0,0658 | 0,0459 | 0,0323 |
| 72          | 3163   | 2034   | 1351   | 0917   | 0631   | 0439   | 0307   |
| 73          | 3082   | 1974   | 1307   | 0883   | 0605   | 0419   | 0292   |
| 74          | 3004   | 1917   | 1264   | 0851   | 0581   | 0400   | 0278   |
| 7.5         | 2928   | 1861   | 1223   |        | 0557   | 0382   | 0264   |
| 76          | 2854   | 1808   | 1183   | 0790   | 0535   | 0365   | 0251   |
| 77          | 2782   | 1756   | 1144   | 0761   | 0513   | 0349   | 0239   |
| 78          | 2713   | 1706   | 1107   | 0733   | 0492   | 0334   | 0227   |
| 79          | 2646   | 1657   | 1072   | 0707   | 0473   | 0319   | 0216   |
| 80          | 2580   | 1610   | 1037   | 0681   | 0454   | 0305   | 0206   |
| 81          | 0,2517 | 0,1565 | 0,1004 | 0,0657 | 0,0435 | 0,0291 | 0,0196 |
| 82          | 2456   | 1521   | 0972   |        | 0418   | 0278   | 0186   |
| 83          | 2396   | 1478   | 0941   | 0610   | 0401   | 0266   | 0177   |
| 81          | 2338   | 1437   | 0911   |        | 0385   | 0254   | 0169   |
| 83          | 2282   | 1397   | 0882   |        | 0370   | 0243   | 0161   |
| 86          | 2227   | 1358   | 0854   |        | 0355   | 0232   | 0153   |
| 87          | 2174   | 1321   | 0827   | 0528   | 0341   | 0222   | 0145   |
| . 88        | 2122   | 1285   | 0801   | 0509   | 0327   | 0212   | 0138   |
| 89          | 2072   | 1249   | 0776   | 0491   | 0314   | 0203   | 0132   |
| 90          | 2023   | 1215   | 0752   | 0474   | 0302   | 0194   | 0125   |
| 93          | 0,1798 | 0,1059 | 0,0642 | 0,0396 | 0,0247 | 0,0155 | 0,0098 |
| 100         | 1602   | 0925   | 0549   | 0331   | 0202   | 0124   | 0077   |
| 110         | 1277   | 0708   | 0403   |        | 0136   | 0080   | 0047   |
| 120         | 1024   | 0545   | 0297   | 0164   | 0091   | 0051   | 0029   |
| 130         | 0825   | 0421   | 0219   | 0116   | 0061   | 0033   | 0018   |
| 140         | 0667   | 0326   | 0162   | 0082   | 0041   | 0021   | 0011   |
| 150         | 0541   | 0252   | 0120   | 0058   | 0028   | 0014   | 0007   |
| 160         | 0439   | 0196   | 0089   | 0041   | 0019   | 0009   | 0004   |
| 170         | 0357   | 0153   | 0066   | 0029   | 0013   | 0006   | 0002   |
| 180         | 0291   | 0119   | 0049   | 0020   | 0009   | 0004   | 0002   |
| 190         | 0238   | 0093   | 0037   | 0015   | 0006   | 0002   | 0001   |
| 200         | 0,0194 | 0,0072 | 0,0027 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 |

# D. Renten=Endwerthe=Tafel. Factor: $\frac{1, \mathrm{op}^n-1}{0, \mathrm{op}}$

| Sinef. p. = $29/_0$ $2\frac{1}{2}9/_0$ $39/_0$ $3\frac{1}{2}9/_0$ $49/_0$ $4\frac{1}{2}9/_0$ $59/_0$ Jahr n  1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 |             |         |         |          |          |          | e,op     |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Binef. p. = | 20/0    | 210/0   | 3%       | 310/0    | 4%       | 410/0    | 5%       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | labr n      |         | -       |          |          | 7.5      |          |          |
| 9         2,0200         2,0200         2,0300         2,0300         2,0400         2,0450         2,0500           3         3,0604         3,0756         3,0909         3,1062         3,1216         3,1370         3,1525           4         1,216         4,1525         4,1836         4,2149         4,2465         4,2782         4,3101           5         5,040         5,2563         5,3091         5,3625         5,4163         5,4707         5,5266           6         6,8081         6,8877         6,4684         6,5502         6,6330         6,7169         6,8019           8         8,5830         8,7361         8,9823         9,0517         7,9483         8,0192         8,1420           9         9,7546         9,9545         10,1591         10,3685         10,5828         10,8021         11,0268           10         10,9497         11,2043         11,4639         11,7314         12,0061         12,2882         12,5789           11         12,1687         12,4835         12,8078         13,1420         13,4864         13,8412         14,2068           12         13,4121         13,7493         18,5899         19,2957         20,0286         20,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 1.0000  | 1.0000  | 1.0000   | 1.0000   | 1.0000   | 1.0000   | 1.0000   |
| 4         4         1,1216         4,1525         4,1836         4,2149         4,2465         4,2782         4,3101           5         5,2040         5,2563         5,3091         5,3625         5,4163         5,4707         5,5266           6         6,3081         6,3877         6,4684         6,5502         6,6300         6,7169         6,8019           7         7,4343         7,5474         7,6625         7,7794         7,8183         8,0192         8,1420           8         8,5830         8,7361         8,923         9,0517         9,2142         9,3800         9,5491           10         10,9497         11,2043         11,4639         11,7314         12,0061         12,2882         12,5799           11         12,1687         12,4835         12,8078         13,1420         13,4864         13,8412         14,2088           12         13,4121         13,7956         14,1920         14,6020         15,0258         17,1599         17,7130           14         15,8331         16,5189         16,130         16,6268         17,1599         17,7130           15         17,2934         17,9319         15,5989         19,2857         20,0236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9           |         |         |          |          |          |          |          |
| 4         4         1,1216         4,1525         4,1836         4,2149         4,2465         4,2782         4,3101           5         5,2040         5,2563         5,3091         5,3625         5,4163         5,4707         5,5266           6         6,3081         6,3877         6,4684         6,5502         6,6300         6,7169         6,8019           7         7,4343         7,5474         7,6625         7,7794         7,8183         8,0192         8,1420           8         8,5830         8,7361         8,923         9,0517         9,2142         9,3800         9,5491           10         10,9497         11,2043         11,4639         11,7314         12,0061         12,2882         12,5799           11         12,1687         12,4835         12,8078         13,1420         13,4864         13,8412         14,2088           12         13,4121         13,7956         14,1920         14,6020         15,0258         17,1599         17,7130           14         15,8331         16,5189         16,130         16,6268         17,1599         17,7130           15         17,2934         17,9319         15,5989         19,2857         20,0236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2           |         |         |          |          |          |          |          |
| 5         5         2040         5         25         5         3091         5         3825         5         4163         5         4707         5         2526           6         6         3081         6         3877         6         4684         6         5022         6         6303         6         7169         6         8019           7         7         4343         7         5474         7         6625         7         7         7         9880         6         8019         8         8         8         8         901         9         9         491         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         2         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         2         2         2         2         2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4           |         |         |          |          |          |          |          |
| 7         7,4343         7,5474         7,6625         7,7794         7,8983         8,0192         8,1420           8         8,5360         8,7361         8,923         9,017         9,2142         9,3800         9,5491           10         10,947         11,2043         11,4639         11,7314         12,0061         12,2882         12,5799           11         12,1887         12,8435         12,8078         13,1420         13,4864         13,8412         13,421         13,7596         14,1920         14,6020         15,0258         15,4640         15,9173         14,5187         14,1920         14,6020         15,0258         15,4640         15,9173         11,7130           14         15,9739         15,190         17,0863         16,7670         18,2919         18,9321         19,5986           15         17,2934         17,9319         18,5989         19,2957         20,0236         20,7841         21,5786           16         18,6393         19,3802         20,1569         20,9710         21,8245         22,7133         23,6575           17         20,012         20,8662         23,4464         24,4497         25,6454         26,8551         24,7417         25,8404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1           |         |         |          |          |          |          |          |
| 7         7,4343         7,5474         7,6625         7,7794         7,8983         8,0192         8,1420           8         8,5360         8,7361         8,923         9,017         9,2142         9,3800         9,5491           10         10,947         11,2043         11,4639         11,7314         12,0061         12,2882         12,5799           11         12,1887         12,8435         12,8078         13,1420         13,4864         13,8412         13,421         13,7596         14,1920         14,6020         15,0258         15,4640         15,9173         14,5187         14,1920         14,6020         15,0258         15,4640         15,9173         11,7130           14         15,9739         15,190         17,0863         16,7670         18,2919         18,9321         19,5986           15         17,2934         17,9319         18,5989         19,2957         20,0236         20,7841         21,5786           16         18,6393         19,3802         20,1569         20,9710         21,8245         22,7133         23,6575           17         20,012         20,8662         23,4464         24,4497         25,6454         26,8551         24,7417         25,8404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6           |         |         |          |          |          |          |          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7           |         |         |          |          |          |          |          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8           |         |         |          |          |          |          |          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9           |         |         |          |          |          |          |          |
| 12,1687 12,4835 12,8078 13,1420 13,4864 13,8412 14,2068     13,4121 13,7956 14,1920 14,6020 15,0258 17,1599 17,7130     14,6803 15,1404 15,6178 16,1130 16,6268 17,1599 17,7130     15,9739 16,5190 17,0863 17,6770 18,2919 18,9321 19,5986 17,5193 15,7339 16,5190 17,0863 17,6770 18,2919 18,9321 19,5986 17,1593 19,3802 20,1569 20,9710 21,8245 22,7193 23,6575 17,2034 17,9319 18,5989 19,2957 20,0236 20,7841 21,5786 18,6393 19,3802 20,1569 20,9710 21,8245 22,7193 23,6575 17,2034 17,9319 18,3444 24,497 25,6454 26,8551 28,1324 19 22,8406 23,9460 25,1169 26,3572 27,6712 29,0636 30,5390 24,2974 25,5447 26,8704 28,2797 29,7781 31,3714 33,0660 24,2974 25,5447 26,8704 28,2797 29,7781 31,3714 33,0660 27,2990 28,8629 30,5368 32,3289 34,2480 36,3034 38,5052 28,8450 30,5844 32,4529 34,4604 36,6179 38,9370 41,4305 25 32,3033 34,1578 36,4593 38,9499 41,6459 44,5622 44,5022 26 33,6709 36,0117 38,5530 41,3131 44,3117 47,5706 51,1135 35,748 37,9120 40,7096 43,7591 47,0842 50,7113 54,6691 40,5681 43,9027 47,5754 51,6227 56,0849 61,0071 66,4388 42,2379 44,2370 44,5030 50,0027 54,4295 59,3283 64,7524 70,7608 34,7524 44,5020 50,4621 66,4686 44,2270 48,4503 50,6027 54,4295 59,3283 64,7524 70,7608 34,42370 44,2370 44,5030 50,0027 54,4295 59,3283 64,7524 70,7608 34,80338 52,6129 57,7302 63,4537 62,7015 68,6662 75,2988 48,0338 52,6129 57,7302 63,4537 77,0303 85,0670 40,5681 43,9027 47,5754 51,6227 56,0849 61,0071 66,4388 48,0338 52,6129 57,7302 63,4532 69,8579 77,0303 85,0670 58,0632 78,2528 57,338 82,0262 84,5869 69,3203 86,140 62,2273 69,1594 77,0289 85,9703 96,1382 107,7095 58,2387 64,7636 75,6618 82,2273 69,1594 77,0289 85,9703 96,1382 107,7095 58,2387 64,7830 72,2342 80,7249 90,4091 101,4644 114,0950 60,4020 67,4026 67,6026 68,5039 99,865 112,8476 127,8388 82,0232 92,8074 104,8196 118,9248 135,2318 46,1116 62,2273 69,1594 77,0289 85,9703 96,1382 107,7095 58,2375 107,2393 120,7798 58,2375 12,8476 127,8388 82,0232 92,8074 104,8196 118,9248 135,2318 46,1116 50,3540 50,5618 145,8337 189,8594 189,8560 159,7002 76,8175 28,7667 100,3965 115,0             | 10          |         |         |          |          |          |          |          |
| 13,4121 18,7956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 15,9739 16,5190 17,0863 17,6770 18,2919 18,9321 19,5986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 16         18,6393         19,3802         20,1569         20,9710         21,8245         22,7133         22,6575           17         20,0121         20,8647         21,7616         22,7050         23,6975         24,7417         25,8404           18         21,4123         22,3863         23,4144         24,4997         25,6454         26,8551         28,1324           19         22,4974         25,5447         26,8704         28,2797         29,7781         31,3714         33,0660           21         25,7833         27,1833         28,6765         30,2995         31,9992         33,7831         35,7193           22         27,2990         28,6293         30,3680         32,3289         34,2480         36,3034         38,5052           23         28,8450         30,4269         30,3680         32,3289         34,2480         36,3034         38,5052           24         30,4219         32,3480         34,4265         36,6665         39,0826         41,6892         44,5020           25         32,0303         34,1578         36,4593         38,999         41,6459         44,5652         47,271           26         37,0312         39,8598         42,3909         46,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 17         20/0121 20/8647         21/1616         22/7050         23/6975         24/7417         25/8404           18         21/4123 22/3863         23/4144         24/4997         25/6454         26/8551         28/1324           20         24/2974         25/5460         25/1169         26/3572         27/6712         29/6363         30/5384           20         24/2974         25/5447         26/8704         28/2797         29/7781         31/3714         33/6660           21         25/7833         27/1833         28/675         30/2695         31/6922         33/7831         35/7193           22         27/2990         28/8629         30/5368         32/2899         34/2480         36,6179         38/9370         41/4305           23         30/4219         23/490         34/2465         36/665         39/986         41/6594         44/5652         46/665         39/986         41/6592         47/7271           26         33/6793         36/117         38/593         41/3131         44/3117         47/5766         51/135         54/665         39/983         58/393         58/206         29/9876         53/9933         58/206         29/9876         53/9933         58/206         29/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 18         21,4123         22,3863         23,4144         24,4897         25,6454         26,8551         28,1324           20         22,8406         23,9460         25,1169         26,3572         27,6712         29,0636         30,5390           21         25,7783         27,1833         28,6765         30,2695         31,9892         33,7831         35,7193           22         27,2990         28,8629         30,5368         32,3289         34,2480         36,3034         38,79370         41,4305           24         30,4219         32,3490         34,4265         36,6665         39,0826         41,6892         44,7271           25         32,0303         34,1578         36,4593         38,999         41,6159         44,5020           26         33,6709         36,0117         38,5530         41,3131         44,3117         47,5766         51,1135           27         37,0512         39,8584         42,9309         46,2906         49,9876         53,9933         58,4028           29         38,7922         41,8563         45,2188         48,9108         52,9663         57,4230         62,227           30         44,23794         46,0003         50,0027         54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 19         22,8406         23,9460         25,1169         26,3572         27,6712         29,0636         30,5390           21         24,2974         25,5447         26,8704         28,2797         29,7781         31,3714         33,0669           22         25,7833         27,1833         28,8765         30,2995         31,9892         33,7831         35,7193           23         27,2990         28,8629         30,3688         32,3289         34,2480         36,3034         38,5052           24         30,4219         32,3480         34,4265         36,6665         39,0826         41,6882         44,5020           25         32,3033         34,1578         36,4593         38,999         41,6459         44,5622         47,271           26         35,3443         37,912         40,7096         43,7591         47,0842         50,7113         54,6691           29         37,0512         39,8598         42,9309         46,2906         49,9676         53,9933         58,4026           29         36,792         41,8563         52,188         48,9198         2,9683         57,2736         62,382           30         40,5681         43,9027         47,5754         51,6227 </th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 20         24/2974 25,5447         26/8704 28,2797         29,7781         31,3714         33,0660           21         25,7833 27,1833         28,6765         30,2695         31,9692         33,7831         35,7193           22         27,2990 28,8629         30,5368         32,3289         34,2480         36,3034         38,5052           23         39,4219         32,490         34,4265         36,6665         39,0826         41,6892         44,5020           25         32,0303         34,1518         36,4593         38,9499         41,6459         44,5552         47,7271           26         33,6799         36,0117         38,5530         41,3131         44,3117         47,5766         51,1135           27         35,3448         37,120         40,7096         43,7391         47,0842         50,6713         54,6891           28         37,0512         39,8598         42,9309         46,2906         49,9676         53,9933         58,4026           30         38,7922         41,8563         45,118         48,9108         52,9683         73,4230         62,3227           30         44,2270         48,1503         52,5028         57,3345         62,7015         86,662 <th< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></th<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 21         25,7833         27,1833         28,6765         30,2695         31,9692         33,7831         35,7193           22         27,2990         28,8629         30,5368         32,3289         34,2480         36,6034         38,5052           23         28,8450         30,5844         32,4529         34,4604         36,6179         38,9370         41,3405           24         30,4219         32,3490         34,4265         36,665         39,0826         41,6822         44,7271           25         32,0303         34,1578         36,4593         38,999         41,6134         47,5766         51,1135           26         33,6709         36,0117         38,5530         41,3131         44,3117         47,5766         51,1135           28         37,0512         39,8588         42,9309         46,2906         49,9876         53,9933         56,918           29         38,7922         41,8563         45,2188         48,9108         52,9663         57,4230         62,3227           30         44,23794         46,0003         50,0027         54,4295         59,3283         64,7524         70,7608           31         44,23794         46,0003         50,0078         57,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 22 27,2990 28,629 30,3368 32,3289 34,2480 36,3034 38,5052 28,8450 30,5844 32,4529 34,4604 36,6179 38,9370 41,4305 30,4219 32,3480 34,4265 36,6665 39,0826 41,6892 44,5020 26 32,0303 34,1578 36,4593 38,9499 41,6459 44,5652 47,7271 35,6691 35,3443 37,9120 40,7096 43,7591 47,0842 50,7113 54,6691 29 37,0512 39,8598 42,9309 46,2906 49,9876 53,9933 58,4026 40,5681 43,9027 47,5754 51,6227 56,0849 61,0071 66,4388 40,5681 43,9027 47,5754 51,6227 56,0849 61,0071 66,4388 46,2116 50,3540 55,0778 60,3412 66,2095 72,7562 80,0638 46,116 50,3540 55,0778 60,3412 66,2095 72,7562 80,0638 48,0338 52,6129 57,7302 63,4532 69,8579 77,0303 80,610 49,9945 54,9282 60,4621 66,6740 73,6522 81,4968 90,3203 46,9945 54,9282 60,4621 66,6740 73,6522 81,4968 90,3203 56,149 62,2273 69,1594 77,0289 85,9703 96,1382 107,7095 56,1449 62,2273 69,1594 77,0289 85,9703 96,1382 107,7095 58,2372 64,7830 72,2342 80,7249 90,4091 101,4644 114,0950 60,4020 67,4026 76,4028 80,7249 90,4091 101,4644 114,0950 60,4020 67,4026 76,4018 80,503 95,0255 107,3031 20,7998 58,2372 64,7830 72,2342 80,7249 90,4091 101,4644 114,0950 60,4020 67,4026 75,4018 84,503 95,0255 107,3031 20,7998 58,2372 64,7830 72,2342 80,7249 90,4091 101,4644 114,0950 60,4020 67,4026 75,4018 84,503 95,0255 107,3031 20,7998 58,2372 64,7830 72,2342 80,7249 90,4091 101,4644 114,0950 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,10           |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21          |         |         |          |          |          |          |          |
| 24         30,4219         32,3490         34,4265         36,6665         39,0826         41,6892         44,5020           26         32,0303         34,1578         36,4593         38,9499         41,6459         44,5652         47,7271           27         33,6709         36,0117         38,5500         41,3131         44,3117         47,5706         51,1135           28         37,0512         39,8598         42,9309         46,2906         49,9676         53,933         58,0928           29         38,7922         44,8563         45,2188         48,9108         52,9663         57,4230         62,3227           30         40,5681         43,9027         47,5754         51,6227         56,0849         61,0071         66,4888           31         42,3794         46,0003         50,0027         54,4295         59,3283         64,7524         70,7608           32         44,2270         48,1503         52,5028         57,3345         62,7015         68,6662         70,288           34         46,1116         50,3540         50,0778         60,3432         69,8579         77,5028         80,4332         69,8639         77,5082         80,6402         77,5083         86,1640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 25         32,0303         34,1578         36,4593         38,9499         41,6459         44,5652         47,7271           26         33,6709         36,117         38,5500         41,3131         44,3117         47,5706         51,1135           28         35,3448         37,9120         40,7096         43,7591         47,0842         50,7113         54,6891           29         38,7922         41,8563         45,2188         48,9108         52,9683         57,4230         62,3227           30         40,5681         43,9027         47,5754         51,6227         56,0849         61,0071         66,4388           31         42,3794         46,1003         50,0027         54,4295         59,3283         64,7524         70,7608           32         46,1116         50,3540         55,0778         60,3412         66,2095         72,7562         80,0638           34         48,0338         52,6129         57,7302         63,4532         69,8579         77,0303         80,0670           35         48,9945         54,9282         60,4621         66,464         73,6522         81,9469         90,3293           36         51,9944         57,3014         63,2759         70,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 26         33,6769         36,0117         38,5530         41,3131         44,3117         47,5706         51,1135           27         35,3443         37,9120         40,7096         43,7591         47,0842         50,7113         54,6691           28         37,0512         39,8598         42,9309         46,2906         49,976         53,9933         58,4026           30         40,5681         44,8563         45,2188         48,9108         52,9663         57,4230         62,2227           30         40,5681         46,9027         47,6754         51,6227         56,8494         61,0071         66,4388           31         42,3794         46,0003         50,0027         54,4295         59,3283         64,7524         70,7608           32         44,2270         48,1503         52,5028         57,3345         62,7015         68,6662         75,2988           33         48,0338         52,6129         57,7302         63,4322         69,8579         77,0309         80,0670           34         48,0343         59,7339         66,1440         73,6522         81,4966         90,3203           37         54,0343         59,7339         66,1742         73,4579         81,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 27 35,3448 37,9120 40,7096 43,7591 47,0842 50,7113 54,6691 28 37,0512 39,8598 42,9309 46,2906 49,9676 53,9933 58,4026 29 38,7922 41,8563 45,2188 48,9108 52,9663 57,4230 62,3227 30 40,5681 44,9027 47,5754 51,6227 56,0849 61,0071 66,4388 31 42,3794 46,0003 50,0027 54,4295 59,3283 64,7524 70,7608 32 44,2270 48,1503 52,5028 57,3345 62,7015 68,6662 75,2988 33 46,1116 50,3540 55,0778 60,3412 66,2095 72,7562 80,0638 34 48,9338 52,6129 57,7302 63,4523 69,8579 77,0303 85,0670 49,9945 54,9282 60,4621 66,6740 73,6522 81,4966 90,3203 36 51,9944 57,3014 63,2759 70,0076 77,5983 86,1640 95,8383 56,1149 62,2273 69,1594 77,0289 85,9703 96,1382 107,7095 58,2372 64,7830 72,2342 80,7249 90,4091 101,4644 114,0950 40 60,4020 67,4026 75,4013 84,5503 95,0255 107,3031 320,7998 41 62,6100 70,0876 78,6633 88,5095 99,8265 112,8476 127,8398 42 64,8622 72,8388 82,0282 92,6074 104,8196 118,9248 135,2318 43 69,5027 78,5523 89,0484 101,2383 15,4129 131,9138 151,1430 44 71,3306 84,5540 96,5015 110,4840 126,8706 146,082 168,852 176,831 50,852 176,831 51,8510 132,9454 153,5376 178,8172 57,6679 100,3965 115,3510 132,9454 153,6726 178,1194 48 79,3535 90,859 104,4084 120,3883 139,2632 161,5879 188,0254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 28         37,0312         39,8598         42,9309         46,2906         49,9876         53,9933         58,4026           30         38,7922         41,8563         45,2188         48,9108         52,9663         57,4230         62,3227           30         40,5681         43,9027         47,5754         51,6227         56,0849         61,0071         66,4382           31         42,3794         46,0003         50,0027         54,4295         93,223         64,7524         70,7608           32         44,2270         48,1503         52,5028         57,3345         62,7015         68,6662         75,2988           33         46,1116         50,3510         55,0778         60,3412         66,2095         72,7562         80,0638           34         48,9383         52,6129         57,7302         63,4532         69,8579         77,0303         80,0670           35         49,9945         51,9282         60,4621         66,4704         73,6522         81,0469         69,2836         69,3073         86,1610         95,8383           36         51,944         57,3014         63,2759         70,0076         77,5983         86,1610         95,8383           37         54,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 29         38,7922 41,8563         45,2188 48,9108 52,9663         37,4230 62,3227           31         42,3794 46,0003         50,0027 54,4295 59,3283 64,7524 70,7608           32         44,270 48,1503 52,5028 57,3345 62,7015 68,6662 75,2988           33         46,1116 50,3540 55,0778 60,3412 66,2095 72,7562 80,0638           34         48,0338 52,6129 57,7302 63,4532 69,8579 77,0303 85,0670           35         49,9945 54,9282 60,4621 66,6740 73,6522 81,4966 99,8303           36         51,9944 57,3014 63,2759 70,0076 77,5983 86,1640 99,8363           37         54,0343 59,7339 66,1742 73,4579 81,7022 91,0413 101,6281           38         56,1149 62,2273 69,1594 77,0289 85,9703 96,1382 107,7095           39         58,2372 64,7830 72,2342 80,7249 90,4091 101,4644 114,0950           40         60,4020 67,4026 75,4013 84,5503 95,0255 107,0303 120,7988           42         64,8622 72,8398 82,0232 92,8074 104,8196 118,9248 135,2318           43         67,1595 75,6608 85,4839 96,8486 110,0124 12,52764 142,9933           43         67,5027 81,5161 92,7199 105,7817 121,0294 138,8500 159,7002           46         74,3306 84,5540 96,5015 110,4840 126,8706 146,0982 168,852           47         76,8172 87,6679 100,995 115,3510 132,9454 153,6726 178,1194           48         79,3533 90,8596 104,4084 120,8883 139,632 16 146,0982 168,852           47         76,8172 87,6679 100,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 30         40,5681         43,9027         47,5754         51,6227         56,0849         61,0071         66,4888           31         42,3794         46,0003         50,0027         54,4295         59,3283         64,7524         70,7608           32         44,2270         48,1503         52,5028         57,3345         62,7015         68,6662         75,2988           33         46,1116         50,3540         55,0778         60,3412         66,2095         72,7562         80,0688           34         48,9338         52,6129         57,7302         63,4532         69,8579         77,0303         85,0670           35         49,9945         54,9282         60,4621         66,6740         73,6522         81,4966         90,3203           36         51,9944         57,3014         63,2759         70,0076         77,5983         86,1640         95,8383           56,1149         62,2273         69,1594         77,0289         85,9703         96,1382         107,7095           58,2372         64,7830         72,2342         80,7249         90,4091         101,4644         114,950           40         62,6100         70,0876         78,6633         88,5095         99,8265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 31         42,3794 46,0003 50,0027 54,4295 59,3283 64,7524 70,7608           32         44,2270 48,150 52,5028 57,3345 62,7015 68,6662 75,2988           33         44,2270 48,150 52,5028 57,3345 62,7015 72,7562 80,0638           34         48,0338 52,6129 57,7302 63,4532 69,8579 77,0308 85,0670           49,9445 54,928 60,6421 66,6740 73,6522 81,4966 90,3203           36         51,9344 57,3014 63,2759 70,0076 77,5983 86,1610 95,8363           37         54,0343 59,7339 66,1742 73,4579 81,7022 91,0413 101,6281           38         56,1149 62,2273 69,1594 77,0298 85,703 96,1382 107,7095           39         58,2372 64,7830 72,2342 80,7249 90,4091 101,4644 114,0950           40         60,4020 67,4026 75,4013 84,5503 95,0255 107,0303 120,7998           42         64,8622 72,8388 82,0232 92,6074 104,8196 118,9248 135,2318           43         69,5027 78,5523 89,0484 101,2383 115,4129 131,9138 151,1430           45         71,8927 81,5161 92,7199 105,7817 121,0294 138,8500 159,7002           46         74,3306 84,5540 96,5015 110,484 126,5706 146,0982 168,852           47         76,8172 87,6679 100,9965 115,9510 132,9454 153,6726 178,1194           48         79,3535 90,856 104,4084 120,3883 139,2632 161,5879 188,0254           49         81,4406 94,1311 108,5406 125,6618 145,8337 169,8594 198,4267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 82         44/2270 48/1503         52/5028         57/3345         62/7015         68/6629         75/2628         75/2988           33         46/1116         50/540         55/0778         60/3412         66/2095         72/7562         80/6638           34         48/9338         52/6129         57/7302         63/4532         69/8579         77,0303         85/0670           35         49/944         57/3014         63/2759         70/0076         77,5983         86/1610         95/8363           36         51/944         57/3014         63/2759         70/0076         77,5983         86/1610         95/8363           37         54/0343         59/7339         66/1742         73/4579         81,7022         91,0413         10/6281           38         56/1149         62/2273         69/1594         77,0289         85/9703         96/1382         107/7095           40         60/4020         67/4026         67/3403         84/5503         95/0255         107/9033         120/7998           41         62/6100         70/0876         78/633         88/5003         99/8265         112/8476         127/8398           43         67/1595         76/6088         88/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 32         44,2210         45,136         52,002         51,3543         62,1013         85,0002         82,288           34         48,0338         52,6129         57,7302         63,4532         69,8519         77,70308         85,0670           35         49,9945         54,9282         60,4621         66,6740         73,6522         81,4966         69,3203         85,0670           36         51,9944         57,3014         63,2759         70,0076         77,5983         86,1640         95,8363           37         54,0343         59,7339         66,1742         73,4579         81,7022         91,0413         101,6281           38         56,1149         62,2273         69,1594         77,0289         85,7033         96,1822         107,7095           39         58,2372         64,7830         72,2342         80,7249         90,4091         101,4644         114,9950           40         60,4020         67,4026         75,4013         84,5503         95,0255         107,0303         120,7998           42         64,8022         72,8398         82,0232         92,6074         104,8196         118,9248         135,2318           43         67,1595         75,6608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 35         48,0338 52,6129         57,7302 63,432 69,8579         77,0308 85,0670           36         49,9945 54,9282 60,4621 66,6740         73,6522 81,4966 90,3203         86,1610 95,8383           37         54,0343 59,7339 66,1742 73,4579 81,7022 91,0413 101,6281         54,0343 59,7339 66,1742 73,4579 81,7022 91,0413 101,6281           38         66,1149 62,2273 69,1594 77,0289 85,9703 96,1382 107,7095         58,2372 64,7830 72,2342 80,7249 90,4091 101,4644 114,0950           40         62,6100 70,0876 78,6633 88,5095 99,8265 112,8476 127,8398         82,0232 92,6074 104,8196 118,9248 135,2318           42         64,8622 72,8388 82,0232 92,6074 104,8196 118,9248 135,2318         69,5027 78,5523 80,0484 101,2383 115,4129 131,9138 151,1430           45         71,8927 81,5161 92,7199 105,7817 121,0294 138,8500 159,7002         76,8172 87,6679 100,3965 115,3510 132,9454 153,6726 178,852           47         76,8172 87,6679 100,3965 115,3510 132,9454 153,6726 178,8192         78,5535 90,8596 104,4084 120,3883 139,2632 161,5879 188,0254           48         79,3535 90,8596 104,4084 120,3883 139,632 161,5879 188,0254         48,266 10,276 115,579 188,0254           49         81,4406 94,1311 105,5406 125,6618 145,8337 169,8594 198,4267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -52         |         |         |          |          |          |          |          |
| 35         49,9945         54,9282         60,4621         66,6740         73,6522         81,4966         90,3203           36         51,9944         57,3014         63,2759         70,0076         77,5983         86,1640         95,8883           37         54,0343         59,7339         66,1742         73,4579         81,7022         91,0413         101,6281           38         56,1149         62,2273         69,1594         77,0289         85,9703         96,1382         107,7095           40         60,4020         67,4026         75,4013         84,5503         95,0255         107,0930         120,7988           41         62,6100         70,0876         78,6633         88,5005         99,8265         112,8476         127,8398           43         67,1595         76,6608         85,4839         96,8486         110,0124         125,2764         142,9338           45         69,5027         78,5523         89,0484         101,2883         115,4129         13,9138         151,1430           46         74,3306         84,5540         96,5015         110,4840         126,8706         146,0852         168,852           47         76,8172         87,6679         100,3965 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 86         51,9944 57,3014         63,2759         70,0076         77,5983         86,1640         95,8983           37         54,0343 59,7339         66,1742         73,4579         81,7022         91,0413         101,6281           38         56,1149 62,2273         69,1594         77,0289         85,9703         96,1832         107,7095           39         58,2372         64,7836         72,2342         80,7249         90,4091         101,4644         114,0950           40         60,4020         67,4026         75,4013         84,5503         95,0255         107,0931         320,798           42         62,6100         70,0876         78,6633         88,5095         99,8265         112,8476         127,8398           43         67,1595         76,6608         85,1839         96,8486         10,0124         12,5746         127,8398           44         69,5027         78,5523         89,0484         101,2383         115,4129         131,9138         151,1430           45         71,3306         86,5540         96,5015         110,4840         126,8760         146,9863         168,0254           46         74,3306         86,5540         96,5015         110,4840         126,8760 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 37         54,0343 59,7339 66,1742 73,4579 81,7022 91,0413 101,6281           38         56,1149 62,2273 69,1594 77,0289 85,9703 96,1382 107,7095           39         58,2372 64,7830 72,2342 80,7249 90,4091 101,4644 114,0950           40         60,4020 67,4026 75,4013 84,5503 95,0255 107,0303 120,7998           41         62,6100 70,0876 78,6633 88,5095 99,8265 112,8476 127,8398           42         64,8622 72,8398 82,0232 92,6074 104,8196 118,9248 135,2318           43         67,1595 75,6608 85,4839 96,8486 110,0124 125,2764 142,9933           45         71,8927 81,5161 92,7199 105,7817 121,0294 138,8500 159,7002           46         74,3306 84,5540 96,5015 110,4840 126,8706 146,0882 168,6852           47         76,8172 87,6679 100,3965 115,3510 132,9454 153,6726 178,1194           48         79,3535 90,8596 104,4084 120,3883 139,2632 161,5879 188,0254           49         81,4406 94,1311 108,5406 125,6618 145,8337 169,8594 198,4267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 38         56,1149 62,2273         69,1594         77,0289         85,9703         96,1382         107,7095           40         58,2372 64,7830         72,2342         80,7249         90,4091         101,4644         114,0950           41         62,6100         70,0876         78,6633         88,5003         95,0255         107,09303         120,7988           42         64,8622         72,8398         82,0232         92,6074         104,8196         118,9248         152,2318           43         67,1595         76,6608         85,4839         96,8486         110,0124         125,2764         142,9933           44         69,5027         78,5523         89,0484         101,2883         115,4129         131,9138         151,1430           75         71,8927         81,5161         92,7199         105,7817         121,0294         138,800         159,7002           46         76,8172         87,6679         109,3965         115,3510         132,9454         150,852         168,852           47         76,8172         87,6679         104,404         120,3883         139,2632         161,5879         188,0254           48         79,3535         90,8596         104,404         120,3883 </th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 39         58,2372 64,7830         72,2342 80,7249 90,4091 101,4644 114,0950           40         60,4020 67,4026 75,4013 84,5503 95,0255 107,0303 120,7998           42         62,6100 70,0876 78,6633 88,5095 99,8265 112,8476 127,8398           43         64,8622 72,8398 82,0232 92,6074 104,8196 118,9248 135,2318           43         69,5027 78,5523 89,0484 101,2383 115,4129 131,9138 151,1430           45         71,9927 81,5161 92,7199 105,7817 121,0294 138,8500 159,7002           46         74,3306 84,5540 96,5015 110,4840 126,8706 146,0852 168,8552           47         76,8172 87,6679 100,3965 115,3510 132,9454 153,6726 178,1194           48         79,3535 90,8596 104,4084 120,3883 139,2632 161,5879 188,0254           49         81,8406 94,1311 108,5406 125,6618 145,8337 169,8594 198,4267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 40         60,4020 67,4026         75,4013         84,5503         95,0255         107,0303         120,7998           41         62,6100 70,0876         78,6633         88,5095         98,265         112,8476         127,8398         82,0232         92,6074         104,8196         112,8476         127,8398         83,0232         92,6074         104,8196         118,9243         135,2318         135,2318         135,2318         135,2323         142,9933         44         15,4129         131,9138         151,1430         74,3306         84,5516         92,7199         105,7817         121,0294         138,8506         159,7092         74,3306         84,5540         96,5015         110,4840         126,8706         146,0882         168,6852         76,8172         87,6679         100,3965         15,3510         32,9454         153,6726         178,1194         78         79,3535         90,8596         104,4084         120,3883         139,2632         161,5879         188,0254         49           49         81,4406         94,1311         108,5406         125,6618         145,8337         169,8594         188,4267         188,4267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 41         62,6100         70,0876         78,6633         88,5095         99,8265         112,8476         127,8398           42         64,8622         72,8398         82,0232         92,6074         104,8196         118,9248         135,2318           43         67,1595         75,66698         85,4839         96,8486         110,0124         125,2764         142,9933         44         142,9933         115,4129         131,9138         151,1430           45         71,8927         81,5161         92,7199         105,7817         121,0294         138,8500         159,7002           46         74,3306         84,5540         96,5015         110,4840         126,8706         146,0882         168,852         168,852         168,852         168,852         168,852         178,1194         48         79,3535         90,8596         104,4084         120,3883         139,2632         161,5879         188,0254         49           49         81,4406         94,1311         108,5406         125,6618         145,8337         169,8584         188,4267         169,852         169,852         169,5894         188,4267         169,5894         188,4267         169,5894         188,0254         189,8594         188,4267         169,5894<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 423         64,8822         72,8388         82,0232         92,6074         104,8196         118,9248         135,2318           43         67,1595         75,6608         85,4839         96,8486         110,0124         125,2764         142,9933           45         71,9927         81,5161         92,7199         105,7817         121,0294         138,8500         159,7002           46         74,3306         84,5540         96,5015         110,4840         126,8706         146,0852         168,852         168,852         168,852         168,852         178,1194           48         79,3535         90,5659         104,4084         120,3883         339,2632         161,5879         188,0254           49         81,4406         94,1311         105,5406         125,6018         145,8337         169,8564         188,4267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 43         67,1595         75,6608         85,4839         96,8486         110,0124         125,2764         142,9933           44         69,5027         78,5523         89,0484         101,2383         115,4129         131,9138         151,1430           45         71,992         81,51619         92,7199         105,7817         121,0294         138,8500         159,7092           46         74,3306         84,5540         96,5015         110,4840         126,8706         146,0982         168,6852           47         76,8172         87,6679         100,3995         115,3510         132,9454         153,6726         174,1194           48         79,3535         90,8596         104,4084         120,3883         139,2632         161,5879         188,4267           49         81,9406         94,1311         108,5406         125,6018         145,8337         169,8594         188,4267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 44         69,5027         78,5528         89,0484         101,2383         115,4129         131,9138         151,1430           45         71,8927         81,5161         92,7199         105,7817         121,0294         138,8500         159,7002           46         74,3306         84,5540         96,5015         110,4840         126,8706         146,0882         168,852           47         76,8172         87,6679         100,3965         115,3310         132,9454         153,6726         178,1194           48         79,3535         90,8596         104,4084         120,3883         139,2632         161,5879         188,0254           49         81,4406         94,1311         108,5406         125,6018         145,8337         169,8594         188,4267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 45         71,8927         81,5161         92,7199         105,7817         121,0294         138,8500         159,7002           46         74,3306         84,5540         96,5015         110,4840         126,8706         146,0982         168,6852           47         76,8172         87,6679         100,3965         115,3510         132,9454         153,6726         178,1194           48         79,3535         90,8596         104,4084         120,3883         139,2632         161,5879         188,0254           49         81,9406         94,1311         108,5406         125,6018         145,8337         169,8594         198,4267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 46     74,3306     84,5540     96,5015     110,4840     126,8706     146,0982     168,6852       47     76,8172     87,6679     100,3965     115,3510     132,9454     153,6726     178,1194       48     79,3535     90,8596     104,4084     120,8883     139,2632     161,5879     188,0254       49     81,8406     94,1311     108,5406     125,6018     145,8337     169,8594     198,4267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 47 7 75,8172 87,6679 100,3965 115,3510 132,9454 153,6726 178,1194 48 79,3535 90,8596 104,4084 120,3883 139,2632 161,5879 188,0254 49 81,4406 94,1311 108,5406 125,6018 145,8337 169,8594 198,4267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N 42        |         |         |          |          |          |          |          |
| <b>48</b> 79,3535 90,8596 104,4084 120,3883 139,2632 161,5879 188,0254 81,9406 94,1311 108,5406 125,6018 145,8337 169,8594 198,4267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 49 81,9406 94,1311 108,5406 125,6018 145,8337 169,8594 198,4267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |         |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |         |          |          |          |          |          |
| 1 200,000 208,3400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         |         |          |          |          |          |          |
| J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .,0         | 04,0104 | 01/4049 | 112,1000 | 100,0019 | 132,0011 | 110,0000 | 200,3400 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.          |         |         |          |          |          |          |          |

D. Renten=Endwerthe=Tafel. Factor: 1,0pn - 1

| 80         193,772         248,388         321,363         419,307         551,245         729,558         971,23           81         198,672         255,592         332,004         434,983         574,295         763,388         1020,79           82         203,620         262,982         342,964         451,207         598,267         798,740         1072,88           83         208,693         270,557         354,253         467,999         623,197         835,684         1127,47           85         219,144         286,279         377,857         503,367         676,090         914,632         1245,09           86         224,527         294,436         390,193         321,985         704,134         956,791         1108,834           87         230,017         302,796         402,988         541,255         733,399         1000,949         141,508           89         241,330         320,150         429,465         581,841         795,176         1094,994         1517,72           90         247,157         329,154         443,349         603,205         827,983         1145,269         1594,61           95         278,085         377,664         519,272 <th< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>0,01</th><th></th></th<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                |         |          |          |          | 0,01      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 51         87,271         100,921         117,181         136,583         159,774         187,336         220,82           52         90,016         104,444         121,966         142,383         167,165         196,675         232,86           53         92,817         108,056         126,847         148,346         174,851         206,839         245,50           54         95,687         115,551         136,072         160,947         191,159         227,918         272,714         287,35           56         104,589         123,426         146,388         174,445         208,798         250,937         302,72         38,09         107,681         127,511         151,780         181,551         218,150         263,229         318,85         59         110,835         181,699         157,333         188,905         227,876         276,075         335,79         660         114,052         185,992         163,053         166,517         237,991         289,498         353,58         661         117,333         140,391         168,945         204,395         248,510         303,525         372,26         63         124,093         149,524         181,264         220,988         279,629         333,502         241,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Binef. p. | $= 2^{0}/_{0}$ | 210/0   | 3º/0     | 31%      | 4%       | 410/0     | 5%        |
| 52         99,016         104,444         121,696         142,363         167,165         196,975         232,88           33         92,817         108,056         126,847         148,346         174,851         206,893         245,505           55         98,587         115,551         136,072         160,947         191,159         227,918         272,711           56         101,558         119,40         141,154         167,580         199,906         239,174         287,717           57         104,589         123,426         146,388         174,445         208,798         250,997         302,72           58         107,681         127,511         151,790         181,551         218,150         263,229         318,85           59         110,835         131,699         167,333         188,905         227,876         276,075         335,78           60         114,052         185,992         163,053         196,517         237,991         289,498         353,88           62         120,679         144,901         175,013         212,549         259,451         318,184         391,88           63         124,093         149,524         181,264         220,985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3abr n    |                |         |          |          |          |           |           |
| 33         92,817         108,056         126,947         148,346         174,851         206,889         245,50           51         95,673         111,757         131,137         154,538         182,845         217,146         258,77           56         104,589         124,326         146,388         174,445         208,798         239,174         287,35           57         104,589         123,426         146,388         174,445         208,798         250,937         302,27           58         107,681         127,511         151,780         181,551         218,150         263,229         318,85           69         110,835         131,699         157,333         188,905         227,876         276,075         335,79           60         114,052         135,992         168,945         204,395         248,510         303,525         372,26           63         124,093         149,924         181,264         220,988         270,829         333,502         412,47           64         127,575         154,262         187,029         282,962         349,518         349,188         441,021         343,032         349,688         362,284         456,80           65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                |         |          |          |          |           |           |
| 55         95,673         111,757         131,137         154,588         182,845         217,146         258,77           56         101,558         119,440         141,154         167,580         199,806         239,174         287,271           57         104,589         123,426         146,388         174,445         208,798         250,937         302,72           58         107,681         127,511         151,780         181,551         218,150         263,229         318,85           59         110,835         131,699         163,053         396,517         237,991         289,498         335,58           60         114,052         135,992         168,055         204,395         248,510         303,525         372,286           62         120,679         144,901         175,013         212,549         259,451         318,184         391,88           63         124,093         149,524         181,264         220,988         270,829         333,502         412,47           65         131,126         159,118         194,333         238,763         394,968         366,238         412,47           65         131,429         164,096         201,163         248,120 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                |         |          |          |          |           |           |
| 55         98/,987         115/,551         136,072         160,947         191,159         227,918         272,715           56         101,558         119,440         141,154         167,580         199,806         239,174         287,355           57         104,689         123,426         146,988         174,445         208,798         250,937         302,725           58         107,681         127,511         151,780         181,551         218,150         268,229         318,85           59         110,935         131,699         157,333         188,905         227,876         276,075         335,79           60         114,052         135,992         168,945         204,395         248,510         303,525         372,26           62         126,679         144,901         175,013         212,549         259,451         318,184         391,88           63         124,093         149,524         181,264         229,988         270,829         333,502         312,144           65         131,126         159,118         194,333         238,763         294,662         349,10         344,09           67         138,444         169,199         208,198         257,504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                |         |          |          |          |           |           |
| 56         101,558         119,440         141,154         167,580         199,806         239,174         287,35           57         104,589         123,426         146,388         174,445         208,798         250,937         302,72           58         107,681         127,511         151,780         181,551         218,150         263,229         318,85           59         110,835         131,699         163,053         166,517         237,991         289,498         353,58           60         114,052         136,992         163,053         166,517         237,971         289,498         353,58           61         117,333         140,391         168,945         204,395         248,510         303,525         372,26           63         124,093         149,524         181,264         220,988         270,882         333,502         412,47           64         127,575         154,262         187,702         229,723         282,662         349,510         434,90           65         131,46         164,096         201,163         248,120         307,767         383,719         480,46           67         138,444         164,099         201,163         248,120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                |         |          |          |          |           |           |
| 57         104,689         123,426         146,388         174,445         208,798         250,987         302,72           58         107,681         127,511         151,780         181,551         218,150         263,229         318,85           59         110,835         181,699         157,333         188,905         227,876         276,075         335,79           60         114,052         135,992         163,053         196,517         237,991         289,498         353,58           61         117,333         140,391         168,945         204,395         248,510         303,525         372,26           63         124,093         149,524         181,264         220,988         270,829         333,502         412,47           65         131,126         159,118         194,333         288,763         294,988         366,238         456,80           66         134,749         164,096         201,163         248,120         307,767         383,719         480,64           67         18,444         168,191         215,444         267,827         334,921         421,075         531,95           68         142,213         174,429         215,444         267,821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                |         |          |          |          |           |           |
| 58         107,681         127,511         151,780         181,551         218,150         268,229         318,85           60         114,052         135,992         163,053         186,6517         227,876         276,075         335,79           61         117,333         140,391         168,945         204,395         248,510         303,525         372,28           62         120,679         144,901         175,013         212,549         259,451         318,184         391,88           63         124,093         149,524         181,264         220,988         270,829         333,502         412,47           64         127,575         154,262         187,702         229,723         282,662         349,510         434,09           65         131,126         159,118         143,33         288,763         294,988         366,238         456,80           66         134,749         164,096         201,163         248,120         307,767         383,719         480,64           67         188,444         168,199         229,072         275,801         349,318         441,024         559,55           70         149,978         185,284         230,594         288,338 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                |         |          |          |          |           |           |
| 59         110,835         181,699         157,333         188,905         227,876         276,075         335,796           61         114,052         135,992         163,053         196,517         237,991         289,498         355,88           62         120,679         144,901         175,013         212,549         259,451         303,525         372,266           63         124,993         149,524         181,294         229,988         270,882         349,510         434,09           65         131,126         159,118         194,333         238,763         294,968         366,238         456,80           66         134,749         164,096         201,163         248,120         307,767         383,719         480,66           67         138,444         164,996         201,163         248,120         307,767         383,719         49,866         505,67           68         142,213         174,429         215,444         267,827         343,911         421,075         531,95           69         146,057         179,789         222,907         278,201         349,318         441,024         559,56           70         149,978         185,284         230,594 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                |         |          |          |          |           |           |
| 60         114,052         135,992         163,053         196,517         237,991         289,498         353,58           61         117,333         140,391         168,945         204,395         248,510         303,525         372,26           63         124,093         149,524         181,264         229,988         270,829         333,502         412,476           64         127,575         154,262         187,702         229,783         282,662         349,510         434,096           65         131,126         159,118         194,333         238,763         294,968         366,238         456,80           66         134,749         164,096         201,163         248,120         307,767         383,719         480,986           68         142,213         174,429         215,444         267,827         334,921         421,075         531,95           69         146,657         179,789         222,907         278,201         349,318         441,024         59,55           70         149,978         185,284         230,594         288,938         364,290         461,870         588,53           71         159,977         166,669         246,667         311,552 </th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                |         |          |          |          |           |           |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                |         |          |          |          |           |           |
| 62         120,679         144,901         175,013         212,549         259,451         318,184         391,88           63         124,993         149,524         181,264         220,988         270,892         333,502         412,476           64         131,126         159,118         194,333         238,763         294,968         366,238         456,80           66         134,749         164,096         201,163         248,120         307,767         383,719         480,86           68         142,213         174,429         215,444         267,827         344,921         421,075         531,93           69         146,057         179,789         222,907         278,201         349,318         441,024         559,55           70         149,978         185,284         230,594         288,938         364,290         461,870         588,53           72         158,057         196,689         246,667         311,552         396,057         506,418         650,90           73         166,463         208,672         263,719         335,778         430,415         555,066         719,67           75         170,792         211,280         361,367         361,373 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                |         |          |          |          |           |           |
| 63         124,093         149,524         181,264         220,988         270,829         333,502         412,476           63         127,575         154,262         187,702         229,723         282,662         349,510         434,09           65         131,126         159,118         194,333         238,763         294,968         366,238         456,80           67         138,444         169,199         208,198         257,804         321,078         401,996         505,57           68         142,213         174,429         215,444         267,827         334,921         421,075         531,95           70         149,978         185,284         230,594         288,938         364,290         461,870         588,53           71         153,977         190,916         238,512         300,051         379,862         483,654         618,95           73         162,218         202,606         255,067         323,457         412,899         530,207         684,45           74         166,463         208,672         263,719         335,778         430,415         555,066         719,67           75         170,792         214,888         272,607         334,513 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                |         |          |          |          |           |           |
| 64         127,575         154,262         187,702         229,723         282,662         349,510         434,09           65         131,126         159,118         194,333         238,763         294,968         366,238         456,80           67         138,444         169,199         208,198         257,804         231,078         401,986         505,67           68         142,213         174,492         215,444         267,827         334,921         421,075         531,99           69         146,057         179,789         222,907         278,201         349,318         441,024         559,55           70         149,978         185,284         230,594         288,938         364,290         461,870         588,53           72         158,057         196,689         246,667         311,552         396,057         506,418         650,99           73         162,218         202,606         255,067         333,778         430,415         530,207         684,36           75         170,792         214,888         272,631         348,530         448,631         531,044         756,65           76         175,208         221,602         281,810         341,729 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                |         |          |          |          |           |           |
| 65         131,126         159,118         194,333         238,763         294,988         366,238         456,80           66         134,749         164,096         201,163         248,120         307,767         383,719         480,48           67         138,444         169,199         208,198         257,804         321,078         401,986         505,67           68         142,213         174,429         215,444         267,827         334,921         421,075         531,95           70         149,978         185,284         230,594         288,938         364,290         461,870         588,53           72         158,057         196,689         246,667         311,552         396,057         506,418         650,967           73         166,463         208,672         263,719         335,778         430,415         555,066         719,677           74         166,463         208,672         263,719         335,778         430,415         555,066         719,677           75         170,792         214,888         272,631         348,530         448,631         581,044         756,55           76         175,208         221,260         281,810         361,729<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                |         |          |          |          |           |           |
| 66         134,749         164,096         201,163         248,120         307,767         383,719         480,64           67         138,444         169,199         208,198         257,804         321,078         401,986         505,67           68         142,213         174,429         215,444         267,827         334,921         421,075         531,95           70         149,978         185,284         230,594         288,938         364,290         461,870         589,55           71         153,977         190,916         238,512         300,051         379,862         483,654         618,95           73         162,218         202,606         255,067         323,477         412,899         502,207         684,48           74         166,463         208,672         263,719         335,778         430,415         555,066         719,67           75         170,792         214,888         272,631         348,530         448,631         581,044         756,65           76         175,208         221,260         281,810         361,729         467,577         608,191         795,49           77         187,12         227,792         291,244         375,389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                |         |          |          |          |           |           |
| 67         138,444         169,199         208,198         257,804         321,078         401,986         505,67           68         142,213         174,429         215,444         267,827         334,921         421,075         531,95           69         146,057         179,789         222,907         278,201         349,318         441,024         559,55           70         149,978         185,284         230,594         288,938         364,290         461,870         588,53           72         158,057         196,689         246,667         311,552         396,057         506,418         650,90           73         166,463         208,672         263,719         335,778         430,415         555,066         719,67           75         170,792         291,888         272,631         348,530         448,631         581,044         756,65         719,67           76         175,208         221,260         281,810         361,729         467,577         608,191         795,49           77         184,306         234,487         301,002         389,528         507,771         666,205         879,07           78         184,506         234,487         301,002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                |         |          |          |          | 383 719   |           |
| 68         142,213         174,429         215,444         267,827         334,921         421,075         531,95           69         146,057         179,789         222,907         278,201         349,318         441,024         539,56           70         149,978         185,284         230,594         288,938         364,290         461,870         588,53           71         159,077         190,916         238,512         300,051         379,862         483,654         618,95           72         156,057         196,689         246,667         311,552         396,057         506,367         668,71         313,573         412,899         530,207         684,45           75         170,792         214,888         272,631         348,530         448,631         581,044         756,65           76         170,792         214,888         272,124         375,389         487,280         636,560         866,205           78         184,306         234,487         301,002         389,528         507,771         666,205         879,07           79         188,992         241,349         311,032         404,161         259,267         798,740         798,491         795,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                |         |          |          |          |           | 505.67    |
| 69         146,057         179/789         222,907         278,201         349,318         441,024         559,55           70         149,978         185,284         230,594         288,938         364,290         461,870         588,53           71         159,977         190,916         238,512         300,051         379,862         483,654         618,952           72         156,057         196,689         246,667         311,552         396,037         506,418         650,90           73         162,218         202,606         255,067         323,457         412,899         530,207         684,45           74         166,463         208,672         263,719         335,778         430,415         555,666         719,67           75         170,792         214,888         272,631         348,530         448,631         581,044         756,65           76         175,208         221,260         281,810         361,729         467,577         608,191         795,486           79         188,992         241,349         311,032         404,161         529,082         697,184         924,03           81         296,627         253,293         344,964         431,207 </th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                |         |          |          |          |           |           |
| 70         149,978         185,284         230,594         288,938         364,290         461,870         588,53           71         153,977         190,916         238,512         300,051         379,862         483,654         618,95           72         156,957         196,689         246,667         311,552         396,057         506,418         650,90           73         166,463         208,672         263,719         335,778         430,415         555,066         719,67           75         170,792         214,888         272,631         348,530         448,631         581,044         756,55           76         175,208         221,260         281,810         361,729         467,577         608,191         795,49           77         179,712         227,924         315,389         487,80         636,560         836,28           78         184,306         234,487         301,002         389,528         507,771         666,205         879,07           79         188,992         241,349         311,032         404,161         529,082         697,184         924,03           80         193,772         248,388         321,363         419,307         512,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                |         |          |          |          |           |           |
| 71         153,977         190,916         238,512         300,051         379,862         483,654         618,95           73         162,218         202,606         255,067         323,457         412,899         530,207         684,48         650,90           74         166,463         208,672         2263,719         335,778         430,415         555,066         719,67           75         170,792         214,888         272,631         348,530         448,631         581,044         756,65           76         175,208         221,260         281,810         361,729         467,577         608,191         795,49           77         179,712         227,792         291,264         375,389         487,280         636,560         836,28           78         184,306         234,487         301,002         389,528         507,771         666,208         879,077           79         188,992         241,349         311,032         404,161         529,082         697,184         924,03           80         193,677         255,592         332,004         434,983         574,295         763,388         1020,79           81         218,647         255,592         342,664 </th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                |         |          |          |          |           |           |
| 72         158,057         196,689         246,667         311,552         396,057         506,418         650,90           73         162,218         202,606         255,067         323,457         412,899         530,207         684,45           74         166,463         208,672         263,719         335,778         430,415         555,066         719,67           75         170,792         214,888         272,631         348,530         448,631         581,044         756,65           76         175,208         221,260         281,810         361,729         467,577         608,191         795,486           78         184,306         234,487         301,002         369,265         507,771         668,205         879,07           89         193,772         248,383         321,363         419,307         551,245         729,558         971,23           81         296,620         262,982         342,964         431,207         598,267         788,40         1072,88           82         203,620         262,982         342,964         451,207         598,267         798,740         1072,88           83         208,693         270,557         354,253         467,999 </th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                |         |          |          |          |           |           |
| 78         162,218         202,606         255,067         323,457         412,899         302,207         684,457           75         166,463         208,672         263,719         335,778         430,415         555,066         719,67           76         170,792         214,888         272,631         348,530         448,631         581,044         756,65           76         175,208         221,260         281,810         361,729         467,717         608,191         795,49           78         184,306         234,487         301,002         389,528         507,771         666,205         879,07           79         188,992         241,349         311,032         404,161         529,082         697,184         924,03           80         193,772         248,388         321,363         419,307         551,245         729,558         971,23           81         198,647         255,592         322,004         434,983         574,295         763,888         1020,79           82         208,693         270,557         354,253         467,999         623,197         835,684         112,47           81         213,867         278,221         365,81         485,379 <th>79</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79        |                |         |          |          |          |           |           |
| 74         166,463         208,672         283,719         335,778         430,415         555,066         719,67           75         170,792         214,888         272,631         348,530         448,631         581,044         756,65           76         175,208         221,260         281,810         361,729         467,577         608,191         795,465           77         178,712         227,792         291,264         375,389         487,280         636,560         836,28           78         184,306         234,487         301,002         389,528         507,771         666,20         879,07           79         188,992         241,349         311,032         404,161         529,082         697,184         924,03           80         193,772         248,388         321,363         419,307         551,245         729,558         971,23           81         198,647         255,592         332,004         434,983         574,295         763,888         1020,79           83         208,693         270,557         354,253         467,909         623,197         335,684         1127,47           84         213,867         273,812         365,881         485,379 </th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                |         |          |          |          |           |           |
| 75         170,792         214,888         272,631         348,530         448,631         581,044         756,65           76         175,208         221,260         281,810         361,729         467,577         608,191         795,49           77         118,712         227,792         291,264         375,389         487,280         636,560         836,260           78         184,306         234,487         301,002         389,528         507,771         666,205         879,07           80         193,772         248,383         321,363         419,307         551,245         729,558         971,23           81         198,647         255,592         332,004         434,983         574,295         763,888         1020,79           82         203,620         262,982         342,944         451,207         598,267         787,40         1072,88           83         208,693         270,557         354,253         467,999         623,197         835,684         1127,47           85         219,144         246,279         377,857         503,367         676,090         914,632         1245,68           86         224,527         294,436         390,193         251,955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                |         |          |          |          |           |           |
| 76         175,208         221,260         281,810         361,729         467,577         608,191         795,49           77         179,712         227,792         291,264         375,389         487,280         636,560         836,26           78         184,306         234,487         301,002         389,528         507,771         666,205         879,07           80         193,772         248,383         321,363         419,307         551,245         729,558         971,23           81         198,647         255,592         332,004         444,983         574,295         763,388         1020,79           82         203,620         262,982         342,964         451,207         598,267         798,740         1072,83           83         208,693         270,557         354,253         467,999         623,197         835,684         1127,478           84         219,144         286,279         977,557         503,367         676,090         914,632         1245,09           85         229,142         294,436         390,913         521,955         704,134         956,791         1308,83           87         230,017         302,796         402,898         541,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                |         |          |          |          |           |           |
| 77         179,712         227,792         291,244         375,389         487,280         636,560         836,26           78         184,306         234,487         301,002         389,528         507,771         666,205         879,07           80         193,772         248,383         321,363         419,307         551,245         729,558         971,23           81         198,647         255,592         332,004         434,983         574,295         763,388         1020,79           82         203,620         262,982         342,964         461,207         598,267         798,740         1072,88           83         208,693         270,557         354,253         467,999         623,197         835,684         1127,47           84         213,867         278,321         365,881         485,379         649,125         574,295         764,388         1245,09           85         219,144         286,279         377,857         503,367         676,090         914,632         1245,09           86         224,527         294,438         390,193         321,955         704,134         956,791         1308,34           87         230,017         302,796         602,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 76        |                |         |          |          |          |           |           |
| 78         184,306         234,487         301,002         389,528         507,771         666,205         879,07           79         188,992         241,349         311,032         404,161         529,082         697,184         924,03           80         193,772         248,383         321,363         419,307         551,245         729,558         971,23           81         198,647         255,592         332,004         434,983         574,295         763,388         1020,79           83         208,693         270,557         354,253         467,999         623,197         835,684         1127,47           84         213,867         278,321         365,881         485,379         649,125         574,289         1184,58           85         219,144         266,279         377,575         503,637         676,090         914,632         1245,69           86         224,527         294,438         390,193         351,955         704,134         956,791         1308,34           87         230,017         302,796         402,898         541,255         733,299         1000,846         1374,76           88         241,330         320,150         429,465         581,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77        |                |         |          |          |          |           |           |
| 79         188,992         241,349         311,032         404,161         529,082         697,184         924,03           80         193,772         248,383         321,363         419,307         551,245         729,558         971,23           81         198,647         255,592         332,004         434,983         574,295         763,388         1020,79           82         203,620         262,982         342,964         451,207         598,267         798,740         1072,88           83         208,630         270,557         354,253         467,999         623,197         335,684         1127,47           81         213,867         278,321         365,881         485,379         649,125         874,289         1184,948           85         219,144         286,279         377,857         503,367         676,090         914,632         1245,09           86         224,527         294,436         390,193         521,985         704,134         956,791         1308,34           87         235,618         311,366         415,985         561,199         763,331         1046,884         1444,50           89         241,330         320,150         429,465         58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 78        |                |         |          |          |          |           |           |
| 80         193,772         248,383         321,363         419,307         551,245         729,558         971,23           81         198,647         255,592         332,004         434,983         574,295         763,388         1020,79           82         203,620         262,982         342,964         451,207         598,267         798,740         1072,88           83         208,693         270,557         354,253         467,999         623,197         835,684         1127,47           85         219,144         286,279         377,857         503,367         676,090         914,632         1245,08           86         224,527         294,436         390,193         521,985         704,134         956,791         1308,34           87         230,017         302,796         402,988         541,255         733,299         1000,464         1374,76           88         235,618         311,366         415,985         561,199         763,631         1046,884         1444,50           89         241,330         320,150         429,465         581,841         795,176         1094,994         1517,72           90         247,157         329,154         443,349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                |         |          |          |          |           |           |
| S1         198,647         255,592         332,004         434,983         574,295         763,388         1020,79           S2         203,620         262,982         342,964         451,207         598,267         798,740         1072,83           S3         208,693         270,557         354,253         467,999         623,197         835,684         1127,474           S4         219,144         286,279         377,857         503,367         676,090         914,632         1245,09           S6         224,527         294,438         390,193         521,985         704,134         956,791         1308,34           S7         230,017         302,796         402,898         541,255         733,299         1000,846         1374,76           S8         235,618         311,366         415,985         561,199         763,631         1046,884         1444,50           S9         247,157         329,154         443,349         603,205         827,983         1145,269         1594,61           95         278,085         377,664         519,272         721,781         1012,785         1433,694         204,695           100         395,56         564,90         827,61 <t< th=""><th>80</th><th>193,772</th><th></th><th></th><th></th><th>551,245</th><th>729,558</th><th>971,23</th></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80        | 193,772        |         |          |          | 551,245  | 729,558   | 971,23    |
| 82         203,620         262,982         342,964         451,207         598,267         798,740         1072,83           83         208,693         270,557         354,253         467,999         623,197         835,684         1127,474           84         213,867         278,321         365,881         485,379         649,125         874,289         1184,484           85         219,144         286,279         977,857         503,367         676,090         914,632         1245,09           86         224,527         294,436         309,193         521,985         704,134         956,791         1308,33           87         235,618         311,366         415,985         561,199         763,631         1046,884         1444,50           89         241,330         320,150         429,465         581,841         795,176         1094,994         1517,72           90         247,157         329,154         443,349         603,205         827,983         1145,269         1594,61           95         278,085         377,664         519,272         721,781         1012,785         1432,684         2040,69           100         395,56         564,90         827,61         <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81        | 198.647        |         |          |          |          | 763,388   | 1020.79   |
| 83         208,693         270,557         354,253         487,999         623,197         835,684         1127,47           85         219,144         286,279         377,857         503,367         676,090         914,632         1245,098           86         224,527         294,436         390,193         521,985         704,134         956,791         1188,84           87         230,017         302,796         402,898         541,255         733,299         1000,846         1374,76           88         235,618         311,366         415,985         561,199         763,631         1046,884         1444,50           89         241,330         320,150         429,465         581,841         750,176         1094,994         1517,72           90         247,157         329,154         443,349         603,205         827,983         1145,269         1594,61           110         312,232         432,549         607,288         862,612         1237,624         1790,856         2610,03           120         488,26         734,30         1123,70         1764,69         2741,56         4350,40         6958,24           130         606,13         951,20         152,162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                |         |          |          |          |           |           |
| 81         218,867         278,321         365,881         485,379         649,125         874,289         1184,84           85         219,144         286,279         377,857         503,367         676,090         914,632         1245,09           86         224,527         294,438         390,193         521,985         704,134         956,791         1308,34           87         230,017         302,796         402,898         541,255         733,299         1000,846         1374,76           89         241,330         320,150         429,465         581,841         795,176         1094,994         1517,72           90         247,157         329,154         443,349         603,205         827,983         1145,269         1594,61           100         312,232         432,549         607,288         86,612         123,7624         1790,856         2610,93           110         395,56         564,90         827,61         1228,58         1843,99         2793,47         4264,03           120         488,26         734,30         1123,70         1764,69         2741,56         4350,40         6958,24           150         749,82         122,882         2056,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                |         |          |          |          |           |           |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                |         |          |          |          |           |           |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                |         |          |          |          |           | 1245,09   |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86        |                |         |          |          |          |           | 1308,34   |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                |         |          |          |          |           | 1374,76   |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                |         | 415,985  |          |          |           | 1444,50   |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                |         |          |          |          |           | 1517,72   |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 247,157        | 329,154 | 443,349  | 603,205  | 827,983  | 1145,269  |           |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 278,085        | 377,664 |          |          |          |           | 2040,69   |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                |         |          |          |          |           | 2610,03   |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                |         |          |          |          |           | 4264,03   |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                |         |          |          |          |           | 6958,24   |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                |         |          |          |          |           |           |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                |         |          |          |          |           |           |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                |         |          |          |          |           |           |
| <b>180</b>   1716,04   3366,87   6783,44   13941,38   29078,22   61314,39   130327,84   <b>190</b>   2102,79   4121,08   9127,85   19677,43   43054,78   95231,65   212302,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                |         |          |          |          |           |           |
| 190 2102,79 4121,08 9127,85 19677,43 43054,78 95231,65 212302,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                |         |          |          |          |           |           |
| Ann I start the start to the st |           |                |         |          |          |          |           |           |
| 2014,24 0042,06 12218,03 21163,68 63143,10 141904,14 340831,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                |         |          |          |          |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200       | 2514,24        | 5542,56 | 12278,03 | 21163,68 | 63/43,75 | 147904,14 | 343831,16 |

E. Renten-Aufangwerthe-Tafel. Factor: 1,0pn - 1

|             |                    |                    |                    |                    |                    | l,opn .            | o,op             |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 3insf. p. = | = 2%/0             | 210/0              | 3%                 | $3\frac{1}{2}\%$   | 40/0               | 410/0              | 5%               |
| lahr n      | 0.0001             |                    | 0.0000             |                    |                    |                    |                  |
| 2           | 0,9804             | 0,9756             | 0,9709             | 0,9662             | 0,9615             | 0,9569             | 0,9524           |
| 2           | 1,9416             | 1,9274             | 1,9135             | 1,8997             | 1,8861             | 1,8727             | 1,8594           |
| 3           | 2,8839             | 2,8560             | 2,8286             | 2,8016             | 2,7751             | 2,7490             | 2,7232           |
| 1           | 3,8077             | 3,7620             | 3,7171             | 3,6731             | 3,6299             | 3,5875             | 3,5459           |
| 3           | 4,7135             | 4,6458             | 4,5797             | 4,5151             | 4,4518             | 4,3900             | 4,3295           |
| 6           | 5,6014             | 5,5081             | 5,4172             | 5,3286             | 5,2421             | 5,1579             | 5,0757           |
| 7           | 6,4720             | 6,3494             | 6,2303             | 6,1145             | 6,0021             | 5,8927             | 5,7864           |
| 8           | 7,3255<br>8,1622   | 7,1701<br>7,9709   | 7,0197<br>7,7861   | 6,8740<br>7,6077   | 6,7327<br>7,4353   | 6,5959<br>7,2688   | 6,4632<br>7,1078 |
| 10          | 8,9826             | 8,7521             | 8,5302             | 8,3166             | 8,1109             | 7,9127             | 7,2717           |
|             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
| 11          | 9,7868             | 9,5142             | 9,2526             | 9,0016             | 8,7605             | 8,5289             | 8,3064           |
| 12<br>13    | 10,5753            | 10,2578            | 9,9540             | 9,6633             | 9,3851             | 9,1186             | 8,8633           |
| 13          | 11,3484            | 10,9832            | 10,6850            | 10,3027            | 9,9856             | 9,6829             | 9,3936           |
| 14          | 12,1062            | 11,6909            | 11,2961            | 10,9205            | 10,5631            | 10,2228            | 9,8986           |
| 16          | 12,8493<br>13,5777 | 12,3814<br>18,0550 | 11,9379<br>12,5611 | 11,5174            | 11,1184<br>11,6523 | 10,7395            | 10,3797          |
| 17          | 14,2919            | 13,7122            | 13,1661            | 12,0941<br>12,6513 | 12,1657            | 11,2340<br>11,7072 | 10,8378          |
| 18          | 14,9920            | 14,3534            | 13,7535            | 13,1897            | 12,6593            | 12,1600            | 11,6896          |
| 19          | 15,6785            | 14,9789            | 14,3238            | 13,7098            | 13,1339            | 12,5933            | 12,0853          |
| 20          | 16,3514            | 15,5892            | 14,8775            | 14,2124            | 13,5903            | 13,0079            | 12,4622          |
| 21          | 17,0112            | 16,1845            | 15,4150            | 14,6980            | 14,0292            | 13,4047            | 12,8212          |
| 22          | 17,6580            | 16,7654            | 15,9369            | 15,1671            | 14,4511            | 13,7844            | 13,1630          |
| 23          | 18,2922            | 17,3321            | 16,4436            | 15,6204            | 14,8568            | 14,1478            | 13,4886          |
| 24          | 18,9139            | 17,8850            | 16,9355            | 16,0584            | 15,2470            | 14,4955            | 13,7986          |
| 25          | 19,5235            | 18,4244            | 17,4131            | 16,4815            | 15,6221            | 14,8282            | 14,0939          |
| 26          | 20,1210            | 18,9506            | 17,8768            | 16,8904            | 15,9828            | 15,1466            | 14,3752          |
| 27          | 20,7069            | 19,4640            | 18,3270            | 17,2854            | 16,3296            | 15,4513            | 14,6430          |
| 28          | 21,2813            | 19,9649            | 18,7641            | 17,6670            | 16,6631            | 65,7429            | 14,8981          |
| 29          | 21,8444            | 20,4535            | 19,1885            | 18,0358            | 16,9837            | 16,0219            | 15,1411          |
| 30          | 22,3965            | 20,9303            | 19,6004            | 18,3920            | 17,2920            | 16,2889            | 15,3725          |
| 31          | 22,9377            | 21,3954            | 20,0004            | 18,7363            | 17,5885            | 16,5444            | 15,5928          |
| 32          | 23,4683            | 21,8492            | 20,3888            | 19,0689            | 17,8736            | 16,7889            | 15,8027          |
| 33          | 23,9886            | 22,2919            | 20,7658            | 19,3902            | 18,1476            | 17,0229            | 16,0025          |
| 34          | 24,4986            | 22,7238            | 21,1318            | 19,7007            | 18,4112            | 17,2468            | 16,1929          |
| 35          | 24,9986            | 23,1452            | 21,4872            | 20,0007            | 18,6646            | 17,4610            | 16,3742          |
| 36          | 25,4888            | 23,5563            | 21,8323            | 20,2905            | 18,9083            | 17,6660            | 16,5469          |
| 37          | 25,9695            | 23,9573            | 22,1672            | 20,5705            | 19,1426            | 17,8622            | 16,7113          |
| 38          | 26,4406            | 24,3486            | 22,4925            | 20,8411            | 19,3679            | 18,0500            | 16,8679          |
| 39          | 26,9026            | 24,7303            | 22,8082            | 21,1025            | 19,5845            | 18,2297            | 17,0170          |
| 40          | 27,3555            | 25,1028            | 23,1148            | 21,3551            | 19,7928            | 18,4016            | 17,1591          |
| 41          | 27,7995            | 25,4661            | 23,4124            | 21,5991            | 19,9931            | 18,5661            | 17,2944          |
| 42          | 28,2348            | 25,8206            | 23,7014            | 21,8349            | 20,1856            | 18,7235            | 17,4232          |
| 43          | 28,6616            | 26,1664            | 23,9819            | 22,0627            | 20,3708            | 18,8742            | 17,5459          |
| 44          | 29,0800            | 26,5038            | 24,2543            | 22,2828            | 20,5488            | 19,0184            | 17,6628          |
| 43          | 29,4902            | 26,8330            | 24,5187            | 22,4954            | 20,7200            | 19,1563            | 17,7741          |
| 46          | 29,8923            | 27,1542            | 24,7754            | 22,7009            | 20,8847            | 19,2884            | 17,8801          |
| 47          | 30,2866            | 27,4675            | 25,0247            | 22,8994            | 21,0429            | 19,4147            | 17,9810          |
| 49          | 30,6731            | 27,7732            | 25,2667            | 23,0912            | 21;1951            | 19,5356            | 18,0772          |
| 50          | 31,0521            | 28,0714            | 25,5017            | 23,2766            | 21,3415            | 19,6513            | 18,1687          |
| 911         | 31,4236            | 28,3623            | 25,7298            | 23,4556            | 21,4822            | 19,7620            | 18,2559          |

E. Renten: Anfangwerthe: Zafel. Factor: 1,0pa - 1

|             |         |         |         |                      |         | 1,0p 0,0p |         |  |  |
|-------------|---------|---------|---------|----------------------|---------|-----------|---------|--|--|
| 3inef. p. = | = 2%    | 210/0   | 3%      | $3\frac{1}{2}\%_{0}$ | 4%      | 410/0     | 5%      |  |  |
| 3abr n      |         |         |         |                      |         |           |         |  |  |
| 31          | 31,7878 | 28,6462 | 25,9512 | 23,6286              | 21,6175 | 19,8679   | 18,3390 |  |  |
| 52          | 32,1449 | 28,9231 | 26,1662 | 23,7958              | 21,7476 | 19,9693   | 18,4181 |  |  |
| 53          | 32,4950 | 29,1932 | 26,3750 | 23,9573              | 21.8727 | 20,0663   | 18,4934 |  |  |
| 51          | 32,8383 | 29,4568 | 26,5777 | 24,1133              | 21,9930 | 20,1592   | 18,5651 |  |  |
| 55          | 33,1748 | 29,7140 | 26,7744 | 24,2641              | 22,1086 | 20,2480   | 18,6335 |  |  |
| 56          | 33,5047 | 29,9649 | 26,9655 | 24,4097              | 22,2198 | 20,3330   | 18,6985 |  |  |
| 37          | 33,8281 | 30,2096 | 27,1509 | 24,5504              | 22,3267 | 20,4144   | 18,7605 |  |  |
| 38          | 34,1452 | 30,4484 | 27,3310 | 24,6864              | 22,4296 | 20,4922   | 18,8195 |  |  |
| 39          | 34,4561 | 30,6814 | 27,5058 | 24,8178              | 22,5284 | 20,5667   | 18,8758 |  |  |
| 60          | 34,7609 | 30,9087 | 27,6756 | 24,9447              | 22,6235 | 20,6380   | 18,9293 |  |  |
| 61          | 35,0597 | 31,1304 | 27,8404 | 25,0674              | 22,7149 | 20,7062   | 18,9803 |  |  |
| 62          | 35,3526 | 31,3467 | 28,0003 | 25,1859              | 22,8028 | 20,7715   | 19,0288 |  |  |
| 63          | 35,6398 | 31,5578 | 28,1557 | 25,3004              | 22,8873 | 20,8340   | 19,0751 |  |  |
| 61          | 35,9214 | 31,7637 | 28,3065 | 25,4110              | 22,9685 | 20,8938   | 19,1191 |  |  |
| 63          | 36,1975 | 31,9646 | 28,4529 | 25,5178              | 23,0467 | 20,9510   | 19,1611 |  |  |
| 66          | 36,4681 | 32,1606 |         |                      |         |           |         |  |  |
| 67          |         |         | 28,5950 | 25,6211              | 23,1218 | 21,0057   | 19,2010 |  |  |
|             | 36,7334 | 32,3518 | 28,7330 | 25,7209              |         | 21,0581   | 19,2391 |  |  |
| 68          | 36,9936 | 32,5383 | 28,8670 | 25,8173              | 23,2635 | 21,1082   | 19,2753 |  |  |
| 69          | 37,2486 | 32,7203 | 28,9971 | 25,9104              | 23,3303 | 24,1562   | 19,3098 |  |  |
| 70          | 37,4986 | 32,8979 | 29,1234 | 26,0004              | 23,3945 | 21,2021   | 19,3427 |  |  |
| 71          | 37,7437 | 33,0711 | 29,2460 | 26,0873              | 23,4563 | 21,2460   | 19,3740 |  |  |
| 72          | 37,9841 | 33,2401 | 29,3651 | 26,1713              | 23,5156 | 21,2881   | 19,4038 |  |  |
| 73          | 38,2197 | 33,4050 | 29,4807 | 26,2525              | 23,5727 | 21,3283   | 19,4322 |  |  |
| 71          | 38,4507 | 33,5658 | 29,5929 | 26,3309              | 23,6276 | 21,3668   | 19,4592 |  |  |
| 75          | 38,6771 | 33,7227 | 29,7018 | 26,4067              | 23,6804 | 21,4036   | 19,4850 |  |  |
| 76          | 38,8991 | 33,8758 | 29,8076 | 26,4799              | 23,7312 | 21,4389   | 19,5095 |  |  |
| 77          | 39,1168 | 34,0252 | 29,9103 | 26,5506              | 23,7800 | 21,4726   | 19,5329 |  |  |
| 78          | 39,3302 | 34,1709 | 30,0100 | 26,6190              | 23,8269 | 21,5049   | 19,5551 |  |  |
| 79          | 39,5394 | 34,3131 | 30,1068 | 26,6850              | 23,8720 | 21,5358   | 19,5763 |  |  |
| 80          | 39,7445 | 34,4518 | 30,2008 | 26,7488              | 23,9154 | 21,5658   | 19,5965 |  |  |
| 81          | 39,9456 | 34,5871 | 30,2920 | 26,8104              | 23,9571 | 21,5936   | 19,6157 |  |  |
| 82          | 40.1427 | 34,7192 | 30,3806 | 26,8700              |         | 21,6207   | 19,6340 |  |  |
| 83          | 40,3360 | 34,8480 | 30,4666 | 26,9275              | 24,0358 | 21,6466   | 19,6514 |  |  |
| 81          | 40,5255 | 34,9736 | 30,5501 | 26,9831              | 24,0729 | 21,6714   | 19,6680 |  |  |
| 85          | 40,7113 | 35,0962 | 30,6312 | 27,0368              | 24,1085 | 21,6951   | 19,6838 |  |  |
| 86          | 40,8934 | 35,2158 | 30,7099 | 27,0887              | 24,1428 | 21,7178   | 19,6989 |  |  |
| 87          | 41,0720 | 35,3325 | 30,7863 | 27,1388              | 24,1758 | 21,7395   | 19,7132 |  |  |
| 88          | 41,2470 | 35,4463 | 30,8605 | 27,1873              | 24,2075 | 21,7603   | 19,7269 |  |  |
| 89          | 41,4187 | 35,5574 | 30,9325 | 27,2341              | 24,2380 | 21,7802   | 19,7399 |  |  |
| 90          | 41,5869 | 35,6658 | 31,0024 | 27,2793              | 24,2673 | 21,7992   | 19,7523 |  |  |
| 95          |         |         |         |                      |         |           |         |  |  |
|             | 42,3800 | 36,1692 | 31,3227 | 27,4835              | 24,3978 | 21,8828   | 19,8059 |  |  |
| 100         | 43,0984 | 36,6141 | 31,5989 | 27,6554              | 24,5050 | 21,9499   | 19,8479 |  |  |
| 110         | 44,338  | 37,355  | 32,043  | 27,922               | 24,666  | 22,047    | 19,907  |  |  |
| 130         | 45,355  | 37,934  | 32,373  | 28,111               | 24,774  | 22,109    | 19,943  |  |  |
|             | 46,191  | 38,385  | 32,619  | 28,245               | 24,847  | 22,150    | 19,965  |  |  |
| 140         | 46,874  | 38,739  | 32,802  | 28,341               | 24,897  | 22,175    | 19,978  |  |  |
| 130         | 47,435  | 39,014  | 32,938  | 28,407               | 24,930  | 22,192    | 19,987  |  |  |
| 160         | 47,896  | 39,230  | 33,039  | 28,455               | 24,953  | 22,203    | 19,992  |  |  |
| 170         | 48,274  | 39,399  | 33,114  | 28,489               | 24,968  | 22,210    | 19,995  |  |  |
| 180         | 48,584  | 39,530  | 33,170  | 28,513               | 24,979  | 22,214    | 19,997  |  |  |
| 190         | 48,839  | 39,632  | 33,212  | 28,527               | 24,985  | 22,217    | 19,998  |  |  |
| 200 "       | 49,047  | 39,713  | 33,243  | 28,542               | 24,990  | 22,219    | 19,999  |  |  |

### Dritte Abtheilung.

Landwirthschaftlich = chemische

### Versuchsstation

be

A. Akademie Johenheim.

#### Bericht

über bie in ben Jahren 1866 bis 1868 ausgeführten Begetationsversuche in wässeriger Lösung der Nährstoffe

Dr. E. Wolff.

Mit bem Frühjahr 1866 begann bie Thatigfeit ber in Sobenheim neu begründeten Bersuchsstation. Da jedoch bas Begetationshaus \*) ba= mals noch nicht vollenbet mar, fo mußten bie in paffenbe Solztiften eingeichloffenen Glafer mit ben Berfuchspflangen vorläufig auf bem geraumigen, nach Guben gelegenen Balton bes Sobenheimer Chloffes aufgestellt merben. Die Bflangen befanben fich bier bei Racht, wie am Tage in ber freien Luft, und maren allen Ginfluffen ber mechfelnben Bitterung, fowie auch ber brennenben, von ben Steinwanden bes Schloffes jurudprallenben Connenhite ausgesett; fie tonnten nur ausnahmsweise por heftigen Winden und ftarten Regenguffen geschütt merben. Gleichwohl war bie Begetation, junachft ber haferpflangen, im Allgemeinen bis gegen Enbe Juni eine febr üppige und burchaus gefunde. Bu biefer Beit aber außerten wieberholte Gemitterausbruche mit Sturm und beftigem Regen einen febr nachtheiligen Ginfluß; manche Salme maren umgefnidt und viele Blatter murben ichlaff und welt, fo bag bie Pflanzen einen ziemlich traurigen Anblid barboten, als enblich am 7. Juli bas Begetationshaus in ber Ginrichtung vollendet mar und bie Berfuchsobjecte aufnehmen tonnte.

Schon wenige Tage nach bem Sinzug in bas Begetationshaus, seitbem also die Pflanzen zwar so oft und so lange, als nur irgend möglich, ber wohlthätigen Sinwirkung der freien Lust ausgesetzt waren, ihnen aber zugleich vor zu bestigem Wind und Regen genügender Schuß ge-

<sup>\*)</sup> Die nahere Beschreibung des Begetationshauses, sowie der Art und Weile, wie die Pflangen darin ausgestellt und behandelt werden, findet man in Bb. VIII der Zeitschrift "die landwirthich. Bersuchs-Stationen", herausgegeben von Dr. Fr. Nobbe (Jahrgang 1868), S. 485-489.

mährt werben konnte, hatten bieselben sich merkwürdig erholt. Die Halme hatten wieder eine größere Festigkeit erlangt, die Blätter waren dunkelsgrün und überall bildeten sich neue Schose, an jeder Pflanze 10 und 12 ober in noch größerer Auzahl. In Folge dieser abermaligen Bestockung der Hafpen wurde die Begetationszeit welentlich verlängert und das völlige Ausreisen der einzelnen Halme war ein sehr ungleichförmiges, so daß die Ernte erst Ende September vorgenommen werden konnte.

Als Bersuchspflanze ift auf ber hiefigen Bersuchsenation bisher hauptsächlich ber hafer benutt worden. Obgleich fortwährend auch mit anderen Pflanzen vorläufige Bersuche ausgeführt werden, so hat doch vor allen ber hafer sich in jeder hinsicht am besten bewährt und wird daher auch noch für die nächstolgenden Jahre bei größeren Bersuchsreihen vorherrschend Berückstigung sinden. Der hafer ist die härteste von allen halmfrüchten, am wenigsten Krantheiten, namentlich dem Besallen ansgesetzt, außerdem zu einer sehr reichlichen Bestodung geneigt und besonders deshalb zu Bersuchen in wässeriger Lösung der Rährstosse sehr geeignet, weil die reisen Körner nicht leicht ausfallen, und daher bei einiger Borsicht kein einziges derselben versoren geht, auch wenn das Ausreisen der einzelnen halme ein ungleiches ist und über eine längere Zeitperiode sich ausbehnt.

Die Berfuche murben im Jahr 1866 in ber Beije eingeleitet, baß man ausgefucht volltommene Korner von frühem, weißem Rispenhafer (1000 Stud wogen lufttroden 34,617 Grm.) in feinen, reinen Quargfand etwa 1 Boll tief und in 11/2 Boll Entfernung von einander am 12. April einfaete. Bom 19. April an fand bei fühler Witterung ein langfames Aufgeben ber Saat ftatt. Am 28. April mar überall bas erfte Blatt ziemlich entwidelt und es murben an diesem Tage die Pflanzchen vorfichtig aus bem Canbe berausgehoben, Die Burgelden in reinem Baffer gut abgefpult und von bem anbangenben feinen Canbe befreit. Bflangen fette ich nun gunächst in Rabrstoff : Lösungen ein. beren Concentration 1/2 pro Mille betrug und zwar in fleinere Glafer von 800 CC. Inhalt (gewöhnliche Budergläfer), welche mit einem Pappbedel versehen waren, fo bag man in jedes Glas feche Pflangden, von ein= ander getrennt mittelft Baumwolle einpflanzen fonnte. Die fämmtlichen Blafer, Die natürlich mit einer undurchsichtigen Gulle umgeben waren, ftellte ich in's Freie por ein nach Guben ausgebendes Fenfter meiner

III. 5

Wohnung, wo sie, ausgenommen bei ungünstiger Witterung, unter einmaliger Erneuerung der Löfung dis zum 24. Mai stehen blieben. An diesem Tage wurden die Pflanzen, an welchen das fünste Blatt zur Hälfte entwidelt war und fast überall zwei oder drei kleine Seitenschöße sich zeigten, in ausgesuchten, möglichst gleichförmigen Exemplaren in größere Gläfer (sogenannte Chiningläser von je 2500 CC. Inhalt) eingepflanzt, und zwar in jedes Glas eine einzige Pflanze, mit Ausnahme einiger weniger Gläser, in welche man je zwei und je drei Pflanzen einsetzte.

Die Concentration ber Löfungen war im Jahr 1866 ohne Ausnahme 1 pro Mille, und es fand vom 24. Mai bis zum 1. September eine sehr häusige, nämlich eilsmalige Erneuerung berselben statt. Die öftere Erneuerung ber Nährstoff-Löfungen trug wesentlich dazu bei, daß die Pflanzen sast fortwährend eine gesunde, grüne Farbe bewahrten, und daß, wenn dieselben eine theilweise Glorotische Beschäffenheit angenommen hatten, dieser trankhaste Zustand gewöhnlich rasch wieder gehoben wurde. Bom 1. September an erhielten die Pflanzen keine Nährstofflösungen mehr, sondern nur reines Wasser, zu welchem, um das rasche Faulen desielben zu verhindern, eine kleine Menge freier Salpetersäure hinzugesetzt wurde, so daß in jedem Glase, also in etwa 2500 CC. der Flüssigsett d.,120 Grm. wassersiert Salpeterssure enthalten war; am 15. September wurde das Wasser, wiederum unter Zusat von etwas Säure, erneuert.

Die Begetation ber Haferpstanzen war in Fosge ber zweimaligen Bestodung berselben im Jahr 1866 meist eine sehr üppige; aus einem einzigen Korne hatten in vielen Füllen 30 und 40, ja bis 60 mehr ober weniger starke Hallen sich entwickelt. Auch lieserte die Ernte im Allgemeinen zahlreiche und sehr vollkommene Körner. Die bezüglich der Körnerbildung beste Pstanze ergab 572 Stück schwere Körner ober 19,049 Grm., neben 44,5 Grm. Stroh und Spreu, sowie 4,3 Grm. abzgestorbener Wurzelmasse, ein Gesammtgewicht also an völlig lustztrockener Surzelmasse, ein Gesammtgewicht also an völlig lustztrockener Eubstanz von 67,849 Grm.; die dem Gewichte nach vollskommenske Pstanze hatte aus einem einzigen Korne 61,9 Grm. Stroh und Spreu, 7,3 Grm. abzestorbener Wurzelmasse nobe 61,9 Grm. Etroh und Spreu, 7,3 Grm. abzestorbener Wurzelmasse und 12,107 Grn. Körner, zusammen 81,307 Grm. lusttrockener Substanz gebildet, eine andere ähnzliche Pstanze 64,6 Grm. Stroh, 7,7 Grm. Wurzelmasse und 9,329 Grm. Körner, zusammen 81,629 Grm. Substanz. Da 1000 ausgeschut vollz

kommene Körner bes Saathafers im lufttrodenen Justande 34,617 Grm. wogen, so hatte also bei ben erwähnten Pflanzen bas Gewicht bes Samenkornes während ber Legetation sich beziehungsweise um bas 17882, 23492 und 235 8fache vermehrt.

Bei ben im Jahre 1867 mit Safer ausgeführten Baffer-Culturen murbe fehr iconer podolischer Safer, ber in Sobenheim gemachfen mar, gur Aussaat benutt. Die Caat erfolgte in abnlicher Beife, wie im vorhergehenden Jahre und zwar am 2. April, jedoch murben am 20. April, balb nach bem Aufgeben ber Saat, Die jungen Bflangden fofort in Die Normalflaschen eingepflanzt und nicht zuerft in fleinere Glafer eingestellt. Auch nahm man gleich anfangs Rahrftofflofungen von ber fur bie Berfuche beabsichtigten Concentration, welche überall 1 pro Dille betrug, mit wenigen Ausnahmen, bei benen eine Concentration von 2 ober 3 pro Mille in Anwendung tam. Ferner ift zu ermähnen, bag man bas Eisen in biefem Jahre nicht als fertig gebilbetes phosphorfaures Gifenornb in die Fluffigfeit brachte, fondern baffelbe in ber Form von febr verbunnter Gijenchlorid-Lofung gufeste. 3ch hoffte auf biefe Beije bas Belb: ober Chlorotifch-Werben ber Pflangen ju verhindern; bies gelang jeboch nicht und es mußte am 3. Juni, sowie am 11. und 22. Juni auf's Neue etwas Gifenchlorid-Löfung bingugefügt worden, um bie grune Farbe ber Pflangen wieder einigermaßen berguftellen. Gine Erneuerung ber Rährstoff-Lösungen erfolgte in biefem Jahre weniger baufig, nämlich außer am 20. April, an welchem Tage bie Berfuche begannen, nur zwei Mal, am 25. Mai und am 15. Juni, fo bag alfo ben Pflanzen im Sanzen nur brei Dal bie gleiche Lofung bargeboten murbe. amedte bamit eine ju lange fortbauernbe Schofenbilbung zu verhindern, und überhaupt ein mehr gleichformiges Bachethum und Ausreifen ber Bflangen, gegenüber bem Berbalten im Jahre 1866, gu erreichen. wurde beghalb ben Pflangen auch verhaltnigmäßig fruhzeitig, nämlich am 12. Juli, bie Rahrstoff-Lofung entzogen, ju einer Zeit, als bie Rifpen zwar fast fammtlich icon entwidelt und auch bereits die Blutbe großentheils beendigt, die Korner bagegen erft im Beginn ihrer Bildung begriffen maren. Bom 12. Juli an erhielten bie Bflangen nur reines Regenwaffer, welches wieberum mit einer fleinen Denge Calpeterfaure (0,200 Grm. auf je 2500 CC. Waffer) verfett mar und bis gur Ernte noch zwei Dal, am 20. Juli und 7. August erneuert murbe.

Dit bem foeben angebeuteten Berfahren errreichte ich allerbings ein bemjenigen bes Kelbhafers gleichzeitiges und überhaupt ziemlich gleichformiges Ausreifen ber Bflangen, Die Ernte fonnte in ber zweiten Salfte bes August vorgenommen werben; aber bie Rornerbilbung mar im Allgemeinen in biefem Jahre eine febr unvollfommene, wohl hauptfächlich in Folge ber zu frühzeitigen Entziehung ber Rährstoffe und auch beghalb, weil bie Bflangen an ber fogenannten Chlorofe mehr und langere Beit hindurch frankelten, als im vorhergehenben Jahre. Es war jeboch bas betreffenbe Berfahren (weniger häufige Erneuerung und fruhzeitige Entziehung ber Rahrstoff-Lojung) absichtlich eingehalten worben, um zu ermitteln, wie bierbei bie Wirtung ber verschiedenen in Anwendung gebrachten Nährstoff-Lofungen fich herausstellen wurde. Mahrend in einigen Berfuchen nur Etrob geerntet murbe und gar feine Ausbilbung von vollwichtigen Kornern ftattgefunden hatte, erntete man in weiteren Berfuchen, bei völlig gleichem Berfahren, aber unter Anmendung von anderen Rabritoff-Lofungen in einem Glafe von 2500 CC. Inhalt bis 300 Ctud ichoner Rorner nebft einer entsprechenden Menge Strob. Meistens mar bas Gesammtgewicht ber gebilbeten vegetabilifchen Gubftang in biefem Jahre ein geringeres als im vorigen Jahre; es betrug jeboch in vielen Rallen 30 bis 40 Grm. an lufttrodener Daffe.

Im Jahre 1867 wurden in jedes Glas ursprünglich zwei Keimpflänzchen, einander unmittelbar berührend, und in dieselbe Definung des Korkes mittelst Baumwolle eingepflanzt. Es geschah dies, um störende individuelle, vielleicht schon durch die Beschaffenheit des Samenkornes bedingte Sinstüffe einigermaßen auszugleichen; es wurde damit eine relativ raschere und reichlichere Bestodung der Pflanzen in jedem einzelnen Glase erzielt, die Jahl der später zur Entwidlung gelangten Halme war aber kaum eine größere und das Gesammtgewicht der Ernte nicht wesentlich beträchtlicher, als wenn in jedem Glase, wie im vorhergehenden Jahre, nur ein einziges Pflänzchen wäre eingesett worden, — wie frühere direkte Bersuche schon gezeigt hatten.

Die ersten Versuchsjahre konnten hauptsächlich nur dazu dienen, um zunächst die nöthigen, auf die Methode der Wasser-Eultur bezüglichen Ersahrungen zu sammeln. In der That muß jede Pflanze in dieser Richtung erst genau studirt werden, man hat bei den Wasser-Eulturen die äußerste Sorgsalt zu beobachten, eine Wenge von anscheinend unbe-

beutenden Manipulationen vorzunehmen, die Pflanzen alltäglich dis in's Einzelne zu besichtigen, namentlich allerlei störende Einstüffe rechtzeitig zu beseitigen und zahlreiche Versuche anzustellen, devor man dahin gelangt, vollkommen befriedigende Resultate zu erzielen und insbesondere zu bewirken, daß in verschiedenen, aber gleich großen Gefässen, dei Anwendung derselben Nährstoff-Lösung und unter sonst gleichen äußeren Verhältnissen, eine im Ersolg, nach Qualität und Quantität der Ernten durchaus übereinstimmende und völlig normale Begetation der betreffenden Pflanze statsiudet. Die Methode der Wasser-Culturen ist in mancher Jinsicht eine weit schwierigere als die Methode der Vegetationsversuche in kinstlichem oder natürlichem Boden, während die erstere, bei ihrer durchsichtigen Klarheit, allerdings auch vor der letzteren gewichtige Vortheile voraus hat und vielsach ein höheres Interesse in Anspruch nimmt.

8

Die in den beiden ersten Jahren gesammelten Ersahrungen sind bei den diesjährigen Versuchen benutt worden; die Versuche des laufenden Jahres haben wiederum allerlei neue Thatsachen beodachten lassen, welche sich für die Zukunft gut verwerthen lassen und worüber in der zweiten Halle dieser Ausarbeitung ausstührlich berichtet werden soll.

Bevor ich zu ber näheren Berichterstattung über die Resultate ber wichtigeren, in den Jahren 1866 und 1867 ausgeführten Begetationseversuche übergehe, muß ich die Bemerkung vorausschieden, daß die sammtlichen Nährstoffeligungen auf Grund meiner Angaben und Berechnungen von Dr. Kreuzhage dargestellt wurden. Tagegen habe ich alle in dieser Abhandlung mitgetheilten chemischen Analysen allein, ohne jegliche fremde Beihülse ausgeführt; ich habe daher auch die Ergebnisse der Analysen, sowie die denselben sich ausgeführt; da nichtließenden Folgerungen und die den Bersuchen zu Grunde liegenden Ideen allein zu vertreten. Den während der Legetation der Pflanzen erforderlichen Arbeiten habe ich mich ebensalls unterzogen, theilweise unter Beihülse des Herrn Dr. Kreuzhage und meines Assistation am akademischen Laboratorium Hrn. Rheinerd.

Die Lösungen wurden sammtlich vor Beginn ber Bersuche, ausreichenb für bie ganze Dauer ber letteren und in solcher Concentration bargeftellt, bag jebesmal in 10 CC. ber Fluffigfeit genau 1 Grm. an fefter aufgelöfter Cubftang enthalten mar, jeboch erft nach fpater erfolgtem Bufat ber entfprechenben Menge von fcmefelfaurer Magnefia. faure phosphorfaure Rali (bargeftellt burch Mifdung von reiner Bhosphorfaure und toblenfaurem Rali in ben geeigneten Berhaltniffen), ferner falpeterfaures Rali, falpeterfaurer Ralf, Chlorfalium, falveterfaures Das tron und falveterfaure Magnefia fonnen befanntlich in ber angebeuteten Concentration ber Lofung mit einander gemifcht werben, ohne baß bie geringfte Trubung in ber flaren Fluffigfeit entfteht. Auf Bufat von ichmefelfaurer Magnefia jedoch zu ber concentrirten Lösung ber anberen erwähnten Galge bilbet fich ein reichlicher Nieberfchlag von Gnps; es murbe baber bie ichmefelfaure Magnefia für fich allein in fo viel Baffer gelöst, baß gleiche Bolumina ber Magnesia- und ber concentrirten Nahrstoff-Löfung mit einander gu ber erforderlichen Menge Baffer binjugefest, die gewünschte Quantität Gefammt-Rahrstoff in ben betreffenben, ben Pflangen gur Aufnahme bargebotenen Aluffigfeiten reprafentirten.

Im Allgemeinen benutte ich zu ben Bersuchen möglichst chemisch reine Stoffe und Salze (aus ber chemischen Fabrit von Merck u. Co. in Darmstadt bezogen), mit Ausnahme von einigen wenigen Bersuchen, bei welchen als Grunblage ber Rährstoff: Lösung eine Auflösung von Knochenasche in Salpetersäure verwendet wurde. Diese letzteren Bersuche, welche im J. 1866 ausgeführt wurden, will ich hier zunächst in ihren Haupt-Resultaten mittheilen.

Reine und sein zerriebene Knochenasche wurde bei gelinder Wärme in möglichst wenig verdünnter Salpetersäure gelöst und die Flüssigkeit nach dem Erkalten mit so viel kohlensaurem Kali versett, dis eine höchst undebeutende Menge einer flodigen Aussicheidung, auch nach dem Umsichteln und Umrühren sichtbar blieb. Die so erhaltene Flüssigkeit war also zu betrachten als eine Lösung von salpetersaurem Kalk, salpetersaurem Kali und saurem phosphorsaurem Kalk; es wurde ferner noch so viel salpetersaures Kali, Chlorkalium, salpetersaure Magnesia und salpetersaures Natron hinzugefügt, daß im Ganzen, die außerdem noch nöthige Menge der schweselsauren Magnesia mitgerechnet, enthalten waren:

|               |  | Grm.   | In Proc. ohne NO5. | Arg. |
|---------------|--|--------|--------------------|------|
| Chlor         |  | 7,33   | 3,79               | 0,5  |
| Schwefelfäure |  | 16,00  | 8,28               | 1    |
| Phosphorfäure |  | 28,82  | 14,92              | 1    |
| Ralt          |  | 36,30  | 18,80              | 3,2  |
| Magnesia .    |  | 16,97  | 8,78               | 2,1  |
| Kali          |  | 76,94  | 39,84              | 4    |
| Natron        |  | 12,41  | 6,42               | 1    |
|               |  | 194,77 | 100,83             |      |
| O ab für Cl   |  | 1,65   | 0,83               |      |
|               |  | 193,12 | 100,00             |      |
| Salpeterfäure |  | 169,10 |                    | 7,7  |
|               |  | 362,22 | -                  |      |

Diese Rährstoff-Lösung wurde also in ganz ähnlicher Beise bargestellt, wie diejenige, welche ich schon im J. 1865 mit sehr gutem Ersolg
zu einigen vorläufigen Bersuchen benutt hatte, beren Resultate in einer
früheren Abhandlung von mir mitgetheilt worden sind.\*) Rur sind die Mengenverhältnisse der Bestandtheile anderer Art und mehr der mittleren Zusammensehung der Asche der reisen Haserpslanze angepaßt. Man sindet nämlich, nach Abzug der Kieselsaure und des Eisenoryds, in der unter natürlichen Verhältnissen gewachsenen Haserpslanze im Durchschnitt der vorliegenden Analusen\*\*):

|                      |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gange S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | aferpflanze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etr                  | ob.                                                                         | Rör                                                                                                                   | ner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rerner : Et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | reb = 1:2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Proc. ber Reinasche. | Proc. ber<br>Trodenibftg.                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Broc. ber<br>Trodenfbitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6,6                  | 0,169                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7,0                  | 0,179                                                                       | 3,0                                                                                                                   | 0,049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8,4                  | 0,215                                                                       | 39,0                                                                                                                  | 0,636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16,4                 | 0,420                                                                       | 7,2                                                                                                                   | 0,117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8,0                  | 0,205                                                                       | 13,7                                                                                                                  | 0,223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44,0                 | 1,126                                                                       | 80,0                                                                                                                  | 0,489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10,6                 | 0,271                                                                       | 7,1                                                                                                                   | 0,116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 101,0                | 2,585                                                                       | 100,0                                                                                                                 | 1,630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,5                  | 0,038                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 99,5                 | 2,547                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | Prec. ber<br>Reinasche.<br>6,6<br>7,0<br>8,4<br>16,4<br>8,0<br>44,0<br>10,6 | Steinajde. Trodensbig. 6,6 0,169 7,0 0,179 8,4 0,215 16,4 0,420 8,0 0,205 44,0 1,126 10,6 0,271 101,0 2,585 1,5 0,038 | Bree. ber Neinalge.         Broe. ber Neinalge.         Proc. ber Neinalge.           6,6         0,169         Reinalge.           7,0         0,179         3,0           8,4         0,215         39,0           16,4         0,420         7,2           8,0         0,205         13,7           44,0         1,126         30,0           10,6         0,271         7,1           101,0         2,585         100,0           1,5         0,038 | Bree, her Store, her Store, her Store, her Steinsighe.         Proc. her Steinsighe.         Stordenshig.         Stordenshig. | Etrob.         Rörner.         Rörner. <t< td=""></t<> |

<sup>\*)</sup> Giebe "Die landwirthicaftl. Berfuche: Stationen", Jahrg. 1866, G. 189-215 "Ueppige Begetation in mafferigen Logungen ber Mabritoffe".

<sup>\*\*)</sup> Bgl. meine Schrift: "Die mittlere Zusammeuschung ber Afche aller land- und forstwirtbicaftlich wichtigen Stoffe". Stuttgart, 1865,

Die Concentration ber ben Pflanzen bargebotenen Rährstoff-Lösung war 1 pro Mille und die Lösung wurde im Jahre 1866, wie schon oben erwähnt, sehr häufig, nämlich alle 7 bis 12 Tage erneuert. Der Jusat von Eisen ersolgte in der Form von in Wasser suspendirtem phosphorssaurem Eisenopyd. Bon den Versuchen, zu welchen die obige NährstoffsLösung benutt wurde, erwähne ich hier die folgenden:

- 1. Zwei Pflanzchen aus sehr vollkommenen und schweren Körnern bes in Hohenheim auf bem Felbe gewachsenen frühen weißen Rispenhafers wurden mit einander in den Kork einer Flasche (wie bei allen Bersuchen von 2500 CC. Inhalt) eingepflanzt.
- 2. Drei Pflanzen aus Körnern beffelben hafers vegetirten in unmittelbarer Berührung mit einanber in einer Flasche gleichen Inhalts.
- 3. Nur eine Pflanze aus einem gut ausgebildeten Korn bes bereits im Jahre 1865 in einer ähnlichen Nährstoff-Lösung, aber von etwa 2/3 pro Mille Concentration, gewachsenen frühen weißen Nispenhafers\*) war in die betreffende Flasche eingesetzt worden.
- 4. In ber vierten Flasche befand sich eine Pflanze, die aus einem zwar weniger volltommen, aber doch ziemlich gut ausgebildeten Korne bes im Jahre 1865 in ähnlicher Rährstoff-Lösung, aber von 1,8 pro Mille Concentration gewachsenen Hafers sich entwickelt hatte.
- 5. u. 6. Auch zu biesen Bersuchen biente je eine Pflanze, die aber aus Körnern bes weißen Rispenhasers herstammte, welchen ich im vorshergehenden Jahre in einer wesentlich anders zusammengesetzten Rährstioff-Lösung von ungefähr 1 pro Mille Concentration cultivirt hatte. \*\*) Die betreffenden, zur Saat benutzten Körner waren sehr leicht, nur etwa halb so schwer, als die vollwichtigen Körner berselben Hafersorte zu sein pflegen.

Rach erfolgter Reise ber Pstanzen wurden die gut ausgebildeten Körner sorgsältig ausgelesen, die Halme ungesähr 1 Zoll über dem Wurzelknoten abgeschnitten und die Wurzelmasse, deren Gewicht bei der Ernte ein verhältnismäßig geringes war, als nicht wohl geeignet zur Gemischen Analyse ganz beseitigt. Die Spreu ist dem Stroh zugerechnet und demselben behuss der Analyse beigemischt worden. Das Material

<sup>\*)</sup> G. bie oben citirte Abbanblung, G. 204.

<sup>\*\*)</sup> E. a. a. D. E. 210 u. 212.

war völlig lufttroden und wurde reichlich ein Jahr hindurch an einem trodenen Orte in geeigneten Gläsern, fast ohne Gewichtsverlust und ohne wesentliche Beränderung ausbewahrt, bevor die nähere Untersuchung vorgenommen werden konnte.

Das Strob ber betreffenben Pflangen murbe möglichft fein gertheilt und zwar bei ben bier jungdit besprochenen Bersuchen nur mittelft einer Scheere gerschnitten, mabrend bei allen weiter unten folgenden Analysen bas Material außerbem auf einer Muble mit Stahl-Konus gerriffen und zerrichen und hierauf bie Daffe auf bas Bleichformiafte gemifcht murbe. Die Berbrennung ber vegetabilifchen Gubftang gefchab ftets in einer geraumigen Blatinichale und zwar über ber Spiritus-Lampe außerft lang: fam, bei möglichft niedriger Temperatur. Diefe Methobe ber Afchen-Bereitung bat fich burchaus bewährt und verbindert jegliche mefentliche Beränderung in ber Busammensetzung ber Miche, wenigstens bei bem bier porbandenen Material; es fand bierbei burchaus feine Berflüchtigung von Chlor-Alfalien ftatt, wie namentlich bie Refultate ber fpater mitge-- theilten Analpsen beutlich genug beweisen. Nur ift natürlich bie Menge ber in ber Afche birett gefundenen Schwefelfaure eine wesentlich geringere, als bem Gefammt: Schwefelgehalt ber betreffenben Pflangenfubstang ent= fpricht. Das Ginafchern ber Rorner fand ftatt unter Bufat von Metbarnt-Löfung zu ber vorher ichmach vertoblten Daffe; in allen Kallen aber, wo Rorner und Stroh mit einander als ein Ganges ber Beraschung unterworfen murben, mar ein Busat von Aegbaryt, bei bem reichlichen Gehalt ber fertigen Afche an tohlenfauren Salzen und bei faft völliger Abmefenheit ber Riefelfaure, offenbar unnöthig. Die Roblenfäure-Bestimmungen wurden fammtlich mit bem Dietrich'ichen Apparate vorgenommen, welcher bekanntlich für berartige Zwede vortreffliche Dienfte leistet und fehr genaue Resultate erzielen läßt. Anstatt ber bei biefem Apparat vorgeschriebenen Salgfäure tam jeboch ftets ziemlich concentrirte. reine Calveterfaure in Anwendung. Bon ber in ber Afche ber unterfuchten Pflanzen gefundenen Riefelfaure ift ein nicht unbeträchtlicher Theil für feine fand- und ftaubartige Beimengungen in Abgug gu bringen; eine besondere Trennung biefer Stoffe murbe jeboch, bei ber an fich febr geringen Befammtmenge ber betreffenben Gubftang für überfluffig erachtet. Die weitere Methobe ber analytischen Bestimmungen ergiebt fich gur Benuge aus ben unter bem Texte immer vollständig mitgetheilten "analytifchen Belegen".

Die erwähnten Berfuche\*) haben bei ber Ernte an völlig mafferfreier Substang und ohne Berucfiichtigung ber Burgelmaffe ergeben:

Bei ber chemifchen Analnfe bee Strobee (nebft Spren) jeber einzelnen Pflange ergab fich :

<sup>\*)</sup> Analytische Belege. Die geernteten Körner konnten nicht von jeder einzelnen Pflanze besonders untersucht werden; sie wurden von allen jeche Bersuchen zusammen zuerft in der eisernen Müsse zerrieden und dann behnis der weiteren Analyse eingeälchert. In 9,328 Erm. der lufttrodenen germahlenen Subftanz wurden durch bei 110° C. 1,242 Erm. = 13,32 % Basser gefunden. hiernach ift überall die Trodensship in den Könnern berechnet worden.

<sup>1.</sup> Ju 3,5645 Grm. der lufttrocueu Substanz 0,4207 Grm. = 11,81% Basser. Tie wassersteinen Aufle (35,461 Grm.) hinterließ dei dem Verbreunen an Rohasche 2,8990 Grm.; darin war enthalten an tohligen Theilden 0,0690 und an Kehlensure 0,4134 Grm. = 14,26 % (nach direkter Bestimmung in 0,7775 Grm. der Rehasche 0,1141 Grm. = 14,68 %, in 1,0426 Grm. Rohasche 0,1462 Grm. = 14,03 % und in 1,0789 Grm. Rohasche 0,1519 Grm. = 14,08 %, is Gesammtmenge der Reinasche betrug also 2,4166 Grm., werin gesunden wurden: 0,0461 Grm. Kieselssure und Sand, serner 0,0285 Grm. phosphorsaured Cisenoryd (Fe<sup>2</sup>03 = 0,0151 und PO<sup>5</sup> = 0,0134), 0,5336 Grm. schlensaurer Kall (als ichweselslaurer Kall gewegen = 0,7305), phrephosphorsaurer Raguessa a. 0,3464 Grm. (MgO = 0,1247 und PO<sup>5</sup> = 0,2217), b. 0,2920 Grm. (PO<sup>5</sup> = 0,1889).

<sup>2. 3</sup>n 3,678 Grm. der lufttredenen Substanz bei 110 °C. 0,454 Grm. = 12,34 % Basser. Die wassertreie Substanz (37,522 Grm.) lieferte 4,2110 Grn. Rodasse; darin waren enthalten 0,1187 Grm. Robls im 0,6565 Grm. = 15,59 % Robleusäure (nämtich in 0,8915 Grm. Robasse (3,8915 Grm.) Robasse (3,9915 Grm.) Robasse (3,9915 Grm.) Robasse (3,9915 Grm.) Robasse (3,9915 Grm.) Ether wurden erhalten and 1,4647 Grm. der Robasse (3,145 Grm.) und aus 2,2407 Grm. Reinasse (3,9145 Grm. Rieselsser (Cl = 0,0777 Grm.) und aus 2,2407 Grm. Reinasse (3,9085 Grm. Rieselsser und Sand. Tie von der ausgeschiedenen Rieselssure absiltrirte Lösung wurde in zwei ungleiche Ebeile getheilt. Der eine Theil entiprach 1,4331 Grm. Reinasse und ergab 0,0232 Grm. phoepsbersaures Gisenerub (Fe²03 = 0,0123 und PO5 = 0,0109), seruer 0,3407 Grm. schlensauren Ralf (als schwesselssurer Ralf gewogen 0,4660 Grm.), an phyeophoepsbersaurer Wagnessa 0,2264 Grm. (MgO = 0,0315 und PO5 = 0,1449), b. 0,0881 Grm. (PO3 = 0,0564). Der zweite Theil der Lösung entsprach 0,8076 Grm. Reinasse und einer Losusse (20,0382), 0,7046 Ebloratsatien und 2,1493 Grm. Rassumplatischleite, also 0,4143 Grm. Rass und 0,0259 Grm.) Ratron.

<sup>3.</sup> In 3,5223 Grm. der lufttrodnen Substanz 0,4315 Grm. = 12,25% Wasser.
Tie wasserstein (37,223 Grm.) lieferte 2,6700 Grn. Modasche, werin 0,1176
Grm. Kohle und 0,4889 Grm. = 18,31% Roblensare (uämtich in 0,5885 Grm.
Robalche 0,1074 Grm. = 18,25% und in 0,8786 Grm. Robasche 0,1614 Grm. =
18,37% (a). Die Gesammtmenge der Reinasche war also 2,0835 Grm. Aus 1,0285 Grm.
Robasche wurden 0,2271 Grm. Chlorsiber (Cl = 0,0561) erhalten. Die Gesammt-

|           |     |     |     |     |       |    |    |     | 1.     | 2.     | 3.     | 4.     | ð.     | 6.     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-------|----|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           |     |     |     |     |       |    |    |     | Grm.   | Grm.   | Grm.   | Grm.   | Grm.   | Grm.   |
| Streb     |     |     |     |     |       |    |    |     | 35,461 | 57,522 | 37,223 | 23,188 | 41,962 | 36,526 |
| Rörner    |     |     |     |     |       |    |    |     | 14,297 | 14,357 | 15,223 | 14,349 | 6,832  | 6,936  |
| Bujamme   | m   |     |     |     |       |    |    |     | 49,758 | 71,879 | 52,446 | 37,537 | 48,794 | 43,462 |
| Bahl ber  | R   | ërr | ıcr |     |       |    |    |     | 415    | 440    | 545    | 467    | 234    | 268    |
| Mewicht 1 | 001 | 110 | 000 | 3   | üď    | Ri | ru | rm  |        |        |        |        |        |        |
| (Inf      | ttr | ođe | n)  | in  | Gr    | m. |    |     | 39,74  | 37,64  | 32,22  | 35,44  | 33,67  | 30,00  |
| Berhältn  | iß  | ber | Rê  | rne | T 311 | m  | et | rob | 1:2,48 | 1:4,01 | 1:2,44 | 1:1,62 | 1:6,14 | 1:5,26 |
|           |     |     |     |     |       |    |    |     |        |        |        |        |        |        |

Reinasche lieferte 0,0530 Grm. Rieselfaure und Sand, ber größere Theil ber Lesing (entsprechend 1,2991 Grm. Reinasche) 0,0199 Grm. phosphorfaures Gilenoryd (Fe<sup>2</sup>O<sup>3</sup> = 0,0094), serner 0,2832 Grm. fohlensauren Kall (0,3900 Grm. schlensiaren Kall (0,3900 Grm. schlensiaren Kall nub an pyrephoephorfaurer Magneia a. 0,1820 Grm. (MgO = 0,0655 nub PO<sup>5</sup> = 0,1165) nub b. 0,0395 Grm. (PO<sup>5</sup> = 0,0253). Der andere This ber Lesinasche (entsprechend 0,7644 Grm. Reinasche) gab 0,0933 Grm. an schweselfauren Barpl (8O<sup>3</sup> = 0,0320 Grm.), 0,7113 Grm Chlorastalien und 2,1006 Grm. Rasinunglatinscherid, also 0,0404 Grm. Rasinunglatinscherid, also 0,0404 Grm. Rasinunglatinscherid, also 0,0404 Grm. Rasinunglatinscherid, also 0,0404 Grm. Rasinunglatinscherid.

- 4. Ju 2,605 Grm. der lufttrednen Cubsiauz 0,303 Grm. = 11,63 % Basser. Die wassersteit wassersteit wassersteit was der Liebtauz (23,188 Grm.) lieferte 1,5706 Grm. Nobasse, werin entbalten waren an Roble 0,0394 und an Roblensäure 0,2734 Grm. = 17,41 % (nuämid gessunden in 0,9364 Grm. Robasse 0,1635 Grm. = 17,46 % und in 0,6337 Grm. Robasse 0,1100 Grm. = 17,36 % ). Die Reinasse betrug also 1,2578 Grm. und ergab im Canzen 0,0294 Grm. Rieselssure und Saud, 0,0197 Grm. phosphorsaures Eiserbe (Fe²O³ = 0,0104 und PO³ = 0,0093), 0,2710 Grm. sobsensiuren Ratt (0,3697 Grm. ismerelsauren Ratt) und an prophosphorsauren Magnesia a. 0,1531 Grm. (MgO = 0,0551 und PO³ = 0,0980), b. 0,1130 Grm. (PO³ = 0,0723).
- 5. In 3,229 Erm. der Instrtoduen Subitanz 0,384 Erm. = 11,90% Wasser. Die wasserstein Schaffer, werin entbatten waren 0,1049 Erm. Reble und 0,4166 Erm. = 14,81% Reblensäure (nämblich gesunden in 0,8750 Erm. Reble ünd 0,4166 Erm. = 15,13%, in 1,0230 Erm. Rebasse 0,1504 Erm. = 14,70% und in 1,0150 Erm. Rebasse 0,1483 Erm. = 14,81% Die Gesammt-Reinasse derm galse 2,2915 Erm. und ergab 0,0482 Erm. Rieseläure und Sand, 0,0275 Erm. phosphorsaure sissenom (Fe<sup>2</sup>O<sup>3</sup> = 0,0146 und PO<sup>3</sup> = 0,0129), serner 0,4720 Erm. sohlensauren Kass (0,6432 Erm. shwestelsauren Kasser) und PO<sup>3</sup> = 0,2718), b. 0,1720 Erm. (PO<sup>3</sup> = 0,1101).
- 6. In 3,8834 (8rm. der lufttrecknen Substanz wurden 0,4746 (8rm. = 12,22%) Basser gefunden. Die wasserfreie Substanz (36,526 (8rm.) gab im Ganzen 2,6884 (8rm.) Robaide, worin 0,0887 (8rm. Robaide, worin 0,0887 (8rm. Robaide, 15,71%) Robsters saure (nämtich gesunden in 0,9744 (8rm. Robaide 0,1540 (8rm. = 15,80%) und in 0,7940 (8rm. Robaide 0,1239 (8rm. = 15,61%)). Die Gesammt-Reinaide war also 2,1605 (8rm. Und 0,9744 (8rm. Robaide erhielt ich 0,1605 (8rm. Stiensiche (Cl = 0,0396)). Die Gesammt-Reinaide (2,1605 (8rm.) lieferte (0,0535 (8rm. Rieselssauer und Saut); ferner der größere Theil der Vösung (entsprechend 1,2883 (8rm.

Ich ftelle hier zunächst bie auf bie Afche bes Strobes bezüglichen Ergebniffe ber Analyse zusammen.

2. 3. 6. Reinafche in Grm. 2,4166 3,4358 2,0635 1,2578 2,2915 2,1605 bto. in Brocenten ber Trodenfubitang . . . . 5,97 5,54 5,42 5,46 5,94 Robleufaure in Brocenten ber Reinafche . . . . . . . 17,11 19,11 23.69 21.73 18.18

Im Mittel waren also in ber Trodensubstanz bes Strobes an Gesammtasche 5,86% enthalten. Die procentische Zusammensehung ber Neinasche berechnet sich aus ben birekt gefundenen Nesultaten ber Analyse

folgenbermaßen:

|                |  |  | 1.    | 2.     | 3.     | 4.    | 5.    | 6.    | Mittel. |
|----------------|--|--|-------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|
|                |  |  | Proc. | Brec.  | Proc.  | Proc. | Proc. | Proc. | Proc.   |
| Riefelfaure .  |  |  | 1,91  | 2,61   | 2,57   | 2,34  | 2,10  | 2,48  | 2,34    |
| Gifenoryd .    |  |  | 0,62  | 0,86   | 0,81   | 0.83  | 0,64  | 0,92  | 0,78    |
| Kalt           |  |  | 12,45 | 13,40  | 12,36  | 12,11 | 11,56 | 12,11 | 12,33   |
| Magnefia       |  |  | 5,16  | 5,68   | 5,04   | 4,38  | 6,67  | 5,29  | 5,37    |
| Phoephorfaure. |  |  | 17,46 | 14,81  | 11,64  | 14,28 | 17,28 | 16,39 | 15,30   |
| Comefelfaure   |  |  |       | 4,48   | 4,20   |       |       | 4,70  | 4,45    |
| Chlor          |  |  |       | 6,59   | 7,05   |       |       | 5,01  | 6,22    |
| Kali           |  |  |       | 51,30  | 52,98  |       |       | 48,81 | 51,03   |
| Natron         |  |  |       | 3,21   | 4,90   |       |       | 3,93  | 4,01    |
|                |  |  |       | 102,94 | 101,55 |       |       | 99,64 | 101,83  |
| O ab für Cl    |  |  |       | 1,49   | 1,59   |       |       | 1,13  | 1,40    |
|                |  |  |       | 101,45 | 99,96  |       |       | 98,51 | 100,43  |

Dies giebt in Procenten ber wasserfreien Pssanzensubstanz, wenn bie geringen Mengen von Kiefelsaure und Gisenoryd außer Rechnung gelaffen werben:

|  |      | 1.    | 2.    | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mittel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | Proc. | Proc. | Proc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Proc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Proc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Proc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |      |       | 0,393 | 0,391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |      |       | 0,268 | 0,233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |      | 1,191 | 0,884 | 0,645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |      | 0,849 | 0,800 | 0,685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |      | 0,352 | 0,339 | 0,279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |      |       | 2,914 | 2,935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |      |       | 0,192 | 0,272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |      |       | 5,790 | 5,440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |      |       | 0,088 | 0,088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |      |       | 5,702 | 5,352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | <br> |       | Proc  | Rrec.         Prec.         Prec.         O,393         O,268         O,268         O,268         O,800         O,800         O,802         O,802         O,352         O,339         O,935         O,935         O,942         O,942         O,942         O,942         O,942         O,942         O,968         O,968 <th< td=""><td>Rrec.         Frec.         Prec.         Openance           .         0,393         0,391         0,268         0,233           .         1,191         0,884         0,645         0,645           .         0,849         0,800         0,685         0,279           .         0,352         0,339         0,279           .         0,192         0,272           5,790         5,440           0,088         0,088</td><td>Rrec.         Frec.         Prec.         <th< td=""><td>\$\Prict.\$         \$\Prict.\$         <t< td=""><td>Proc.         Proc.         <th< td=""></th<></td></t<></td></th<></td></th<> | Rrec.         Frec.         Prec.         Openance           .         0,393         0,391         0,268         0,233           .         1,191         0,884         0,645         0,645           .         0,849         0,800         0,685         0,279           .         0,352         0,339         0,279           .         0,192         0,272           5,790         5,440           0,088         0,088 | Rrec.         Frec.         Prec.         Prec. <th< td=""><td>\$\Prict.\$         \$\Prict.\$         <t< td=""><td>Proc.         Proc.         <th< td=""></th<></td></t<></td></th<> | \$\Prict.\$         \$\Prict.\$ <t< td=""><td>Proc.         Proc.         <th< td=""></th<></td></t<> | Proc.         Proc. <th< td=""></th<> |

Reinaiche) 0,0225 Grm. phosphoriaures Gifeneryd (Fe2O3 = 0,0119 und PO5 = 0,0106), 0,2709 Grm. toblenfauren Kalf (als schwefelsauren Kalf gewogen 0,3787 Grm.)

Die Körner ber betreffenden Pflanzen waren, abgesehen von bem absoluten Gewicht der ganzen Ernte und ihrem Gewichtsverhältniß zum Stroh, sast sämmtlich sehr vollsommen ausgebildet; 1000 Stüd derselben waren zusammen theilweise sogar schwerer, als eine gleiche Anzahl von ausgesucht vollsommenen Körnern des auf dem Felde gewachsenen Hafers derselben Sorte. Die gesammte Körnerernte aller 6 Pflanzen wog lustetroden im zerriebenen Zustande 83,70 Grm., bei 110° C. getrocknet 72,55 Grm. und ergab an Neinasche 1,7396 Grm. oder 2,40 Proc. der wasserfreien Substanz. Ich siele hier die Ergebnisse der Analyse\*) zus

und an phrephosphersaurer Magnesia a. 0,1894 Erm. (MgO = 0,0681 und PO5 = 0,1213), b. 0,1239 Erm. (PO5 = 0,0793). Ter andere Theil der Lessing sentigerechend 0,8722 Erm. Reinasshe) ergad an schwesselssurem Baryt 0,1195 Erm. (8O3 = 0,0410), an Chloralkalien 0,7382 Erm. und Kaliumplatinchserid 2,2082 Erm., mithin 0,4257 Erm. Kali und 0,0343 Erm. Natren.

\*) Analytifde Belege Rr. 1. Der Gewichteverluft von 9,328 Grm. ber Infttreduen Enbfrang bei 110 ° C. betrug 1,242 Grm. = 18,32 Broc. Die gefammte mafferfreie Cubstang (72,55 Grm.) lieferte beim Ginaidern mit Barnt 2,8590 Grm. Robaiche, in welcher im Bangen 0,0554 Grm. Roble, nur 0,0389 Grm. Roblenfaure (namlid in 1,9215 (Grm. Rebafde 0,0262 (Grm. = 1,36 %) und außerbem 1,025 Grm. Barnt gefunden murben. Aus 0.9375 Grm. Robgide erhielt ich 0.0214 Grm. Chlerfilber (Cl = 0,0053) und bie Gesammtmenge ber Robafde hinterließ nach ber Bebanblung mit Cauren einen geglühten Rudftand von 0,2045 Grm., welchen ich ale ichmefelfauren Barot (803 = 0,0701 Grin.) in Rechnung brachte, obgleich noch eine gewiffe, jedoch febr unbebeutende Menge von Riefelfaure bem unlöslichen Rudftand beigemifcht mar. Die faure lofung ber gefammten Afche murbe wieber in zwei ungleiche Theile getheilt; ber größere Theil ber lojning (entsprechent 1,0676 Grm. Reinasche) lieferte 0,0440 Grm. phosphorjaures Gifenerud (Fe2O3 = 0,0233 und PO5 = 0,0207), ferner 0,8290 Brm. fcwefelfauren Barnt (auf bie gange Miche berechnet und nach Abbition obigen Rudftaubes von 0,2045 gufammen 1,5603 (Brm.), außerbem 0,0685 @rm. fohlenfauren Ralf (ale ichmefelfaurer Ralf bei birefter Wagung 0,0924 Brm.) und ppropheepberfaure Magnefia a. 0,2938 Erm. (MgO = 0,1058 und PO5 = 0,1880), b. 0,5415 (grm. (PO3 = 0,3466), Der gweite Theil ber Loung (entsprechend 0,6720 Grm. Reingiche) ergab an reinen Chloralfalien 0,3064 Grm. und Ralium: platindlerib 0,9992 Grm., alfo 0,1926 Grm. Kali und 0,0008 Grm. Natron.

2. Das betreffende Körnergemenge wog lufttroden 57,57 Grm. In 7,534 Grm. der Eubstang wurden 0,987 Grm. = 13,10% Basser gefunden; das Gweicht der wasserteien Körner war also im Gaugen 50,032 Grm. Dies beine teim Einäschern mit Barvt 1,9846 Grm. Robalde, werin 0,0539 Grm. Robse und 0,5829 Grm.
Barvt, dagegen gar feine Koblensauer enthalten war. Die Reinsache betrechnet sich baher auf 1,3378 Grm. eder 2,67% der wasserstein Pflangenmasse. Aus 1,0043 Grm.
Robalche erhielt ich 0,0246 Grm. Gberfilder (Cl = 0,0061) und der in Sauren untösliche geglühte Rückfand der Eesammt-Asche betrug 0,2011 Grm. (als schweckssaurer Barvt betrachtet, SO3 = 0,069 Grm.). Die größere Hille der sauren Lösung

sammen mit benjenigen einer anderen Untersuchung (Nr. 2), welche auf Körner sich bezieht, die in demselben Jahre ebenfalls bei Wasser-Culturen, aber unter Anwendung von anders zusammengesetzen Lösungen (s. unten "Bertretung von Kali durch Ratron" und "Bertretung von Kalt durch Magnesia") producirt worden waren.

|                 |  |   |  | In Proce | nten ber<br>asche. | In Procenten ber mafferfreien Pflangenfubftang. |
|-----------------|--|---|--|----------|--------------------|-------------------------------------------------|
|                 |  |   |  | 1.       | 2.                 | 1. 2.                                           |
| Eisenerpb       |  |   |  | 2,18     | 1,91               | 0,052 0,051                                     |
| Chler           |  |   |  | 0,93     | 0,91               | 0,022 0,024                                     |
| Schmefelfaure . |  |   |  | 4,03     | 5,13               | 0,097 0,137                                     |
| Bhoephoriaure   |  |   |  | 52,01    | 51,07              | 1,248 1,364                                     |
| Ralf            |  |   |  | 3,57     | 2,85               | 0,086 0,076                                     |
| Magnefia        |  | - |  | 9,91     | 10,24              | 0,238 0,273                                     |
| Kali            |  |   |  | 28,67    | 27,57              | 0,688 0,736                                     |
| Ratron          |  |   |  | 0,12     | 0,26               | 0,003 0,007                                     |
| -               |  |   |  | 101,42   | 99,97              | 2,434 2,668                                     |
| O ab für Cl .   |  |   |  | 0,22     | 0,21               | 0,005 0,006                                     |
|                 |  |   |  | 101.20   | 99.76              | 2,429 2,662                                     |

Die Gesammtmenge ber Körnerasche wurde in Nr. 2 etwas größer gesunden, als in Nr. 1. Ich habe jedoch zu erwähnen, daß in weiteren Bestimmungen, bei sehr vollkommener Ausbildung der Pstanzen in Körnern und Stroh und bei 1/4 Vertretung des Kalkes durch Magnesia an Reinasche 2,47 Proc., bei 3/4 Vertretung von Kali durch Natron 2,499 Proc. in der Trockensubstanz der Körner sich ergaben, also sehr nahe übereinstimmend mit dem Resultat der Analyse Nr. 1.

Die obigen Analysen zeigen in ihren Ergebnissen eine auffallenbe Uebereinstimmung, ungeachtet bie betreffenben Rahrstoff: Lösungen febr

<sup>(0,7542</sup> Grm. Reinasche entsprechend) lieferte 0,0271 Grm. phosphorsaures Eiseneryd (Fe<sup>2</sup>03 = 0,0144 und PO<sup>5</sup> = 0,0127), serner 0,3863 Grm. schwessslauten Baryt (auf die gesammte Asche berechnet nehß den 0,2011 Grm. des untseischen Rüfftundes mickangen 0,8872 Grm.), außerdem 0,0386 Grm. fedlensauren Ralf (als istwesselsaurer Ralf gewegen 0,0516 Grm.) und ppresbeschorsaure Wagnessa a. 0,2145 Grm. (MgO = 0,0772 und PO<sup>5</sup> = 0,1373), d. 0,3675 Grm. (PO<sup>5</sup> = 0,2352). Ter andere Theil gerechnessels Grm. Gestalsche Grm. Reinasche) ergaß an reinen Ehlerassalien 0,2575 Grm. und an Kaliumptatinchserid 0,8316 Grm., also 0,1609 Grm. Rali und 0,0015 Grm. Ration.

ungleich zusammengesett waren und in Folge bessen wirklich die beiberseitigen Pflanzen (Körner und Stroh zusammengenommen), wie sich aus den im weiteren Berlause bieses Aufsates mitgetheilten Untersuchungen ergeben wird, die einzelnen Nährstoffe in wesentlich verschiedenen Mengenverhältnissen den Lösungen entzogen hatten. Die Jusammensetung der Körnerasche hat sich hier also als sehr konstant erwiesen, während die Körnerasche das Strohes und überhaupt aller übrigen Theile der Haferpslanze in den Mengenverhältnissen ihrer Bestandtheile überaus großen Schwantungen unterliegt. Namentlich ist es aufsallend, daß die Körnerasche Rr. 2, ebenso wie Rr. 1, kaum nachweisdare Spuren von Natron enthielt, obgleich das Stroh der betreffenden Pflanzen theilweise sehr reich war an Natron (s. unten).

Wenn man ferner die hier gefundene procentische Zusammensetung der Körnerasche des Wasserhasers mit derzenigen vergleicht, wie sie oben (S. 10) aus dem Mittel der Analysen des gewöhnlichen Feldhasers derechnet worden ist, so sieht man sosort, daß die Körnerasche des Wasserhafers deträchtlich reicher ist an Phosphorsäure, dagegen ärmer an dassichen Stossen, als die des Feldhasers. In der ersteren ist das Acquivalent-Verhältniß zwischen Phosphorsäure und den bassischen Bestandtheilen sast genau 2:3, in der letzteren dagegen bestanntlich wie 1:2, zuweilen sogar wie 1:3. Weitere Untersuchungen müssen ergeben, ob diese Erscheinung bezüglich des Wasserhafers tonstant oder durch die jedesmalige Zusammensetzung der Nährstosserhorstellich bedingt ist; übrigens zeigen auch die dieder vorliegenden Analysen des Felds oder Landhasers hinsichtlich des angedeuteten Verhältnisse beträchtliche Schwankungen.

Die große Uebereinstimmung in ben Resultaten ber beiben soeben mitgetheilten Aschenanalysen rechtsertigt jedenfalls die Annahme, daß die Körner der in gleicher Rährstoff-Lösung gewachsenen Haferpflanzen auch hinsichtlich ihrer Asche dieselbe Zusammensetung gehabt haben. Auf Grund dieser Annahme ist die Zusammensetung der Asche für die ganze Pflanze (Stroh und Körner zusammengenommen) leicht zu berechnen, und zwar für jede einzelne Pflanze, deren Strohasche der chemischen Analyse unterworfen wurde.

|                          | 1.    | 2.       | 3.     | 4.     | 5.    | 6.      | Mittel. |
|--------------------------|-------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|
|                          | Proc. | Proc.    | Broc.  | Broc.  | Broc. | Proc.   | Proc.   |
| Riefelfaure              | 1,67  | 2,37     | 2,18   | 1,83   | 1,97. | 2,30    | 2,05    |
| Gijenoryb                | 0,82  | 0,97     | 1,02   | 1,12   | 0,74  | 1,01    | 0,95    |
| Ralf                     | 11,35 | 12,50    | 11,04  | 10,27  | 11,03 | 12,35   | 11,42   |
| Magnefia                 | 5,75  | 6,07     | 5,77   | 5,57   | 6,90  | 5,62    | 5,95    |
| Phosphorfaure            | 21,76 | 18,20    | 17,72  | 22,39  | 19,55 | 18,94   | 19,39   |
| Comefelfaure             |       | 4,41     | 4,17   |        |       | 4,65    | 4,41    |
| Chlor                    |       | 6,07     | 6,13   |        |       | 4,72    | 5,64    |
| Kali                     |       | 49,24    | 49,32  |        |       | 47,37   | 48,64   |
| Ratron                   |       | 2,94     | 4,18   |        |       | 3,66    | 3,59    |
|                          |       | 102,77   | 101,53 |        |       | 100,62  | 102,04  |
| O ab für Cl              |       | 1,37     | 1,38   |        |       | 1,06    | 1,27    |
|                          |       | 101,40   | 100,15 |        |       | 99,56   | 100,77  |
| Reinasche in Grm         | 2,759 | 7 3,7814 | 2,4289 | 1,6022 | 2,455 | 5 2,327 | 0       |
| Reinafche in Procenten b | er    |          |        |        |       |         |         |
| Trodenfubftang           | 5,54  | 5,26     | 4,63   | 4,27   | 5,03  | 5,35    | 5,01    |

In 100 Gewichtstheilen ber völlig mafferfreien Pflanze mar an Afchenbestandtheilen enthalten :

|               |  |  | 1.    | 2.    | 3.    | 4.    | 5.    | 6.    | Mittel. |
|---------------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|               |  |  | Prec. | Proc. | Proc. | Proc. | Proc. | Proc. | Proc.   |
| Chlor         |  |  |       | 0,319 | 0,284 |       |       | 0,253 | 0,285   |
| Comefelfaure  |  |  |       | 0,232 | 0,193 |       |       | 0,249 | 0,225   |
| Phosphorfaure |  |  | 1,206 | 0,957 | 0,820 | 0,956 | 0,983 | 1,013 | 0,989   |
| Ralf          |  |  | 0,629 | 0,658 | 0,511 | 0,439 | 0,555 | 0,661 | 0,572   |
| Magnefia .    |  |  | 0,319 | 0,319 | 0,267 | 0,238 | 0,347 | 0,301 | 0,297   |
| Kali          |  |  |       | 2,590 | 2,284 |       |       | 2,534 | 2,469   |
| Natron        |  |  |       | 0,155 | 0,194 |       |       | 0,196 | 0,182   |
|               |  |  |       | 5,230 | 4,558 |       |       | 5,207 | 5,019   |
| O ab für Cl   |  |  |       | 0,072 | 0,064 |       |       | 0,057 | 0,064   |
|               |  |  |       | 5,158 | 4,489 |       |       | 5,150 | 4,955   |

Das Gesammtgewicht der trodenen Ernte, sowie namentlich das Berhältniß zwischen Körnern und Stroh war bei den einzelnen, in gleich zusammengesehter Rährstosse. Zösung gewachsenen Haferpslanzen ein sehr verschiedenes; dieses Berhältniß schwankte von 1:1,62 dis 1:6,14 und kann offendar nicht durch eine relativ größere oder geringere Wenge der aufgenommenen Aschenbestandtheile bedingt gewesen sein, da der Procentzgehalt der Pssanze an Asche, sowie die procentische Zusammensehung der letzteren in allen hier vorliegenden Fällen keineswegs in einem entsprechenden Grade verschieden, theilweise sogar sast ganz gleich war.

Gelbst bie Mengenverhaltniffe ber Phosphorfaure, welche nach obigen Analysen noch am meiften variiren, laffen fich mit ber mehr ober weniger vollkommenen Ausbildung ber Rörner nicht in Busammenhang bringen. Die Urfache biefer Ericeinung muß vorläufig noch unentschieden bleiben und überhaupt tann ber Ginfluß ber einzelnen Afchenbestandtheile auf bie Entwidlung ber gangen Pflange, wie ihrer vericbiebenen Organe mittelft ber Methode ber Baffercultur erft bann flar erfannt merben, menn es gelungen ift, bas Minimum ber betreffenden Stoffe festzustellen, meldes für eine gemiffe normale Ausbildung ber haferpflanze unentbehrlich ift und nothwendig von ber letteren aufgenommen werben muß. obigen Analysen zufolge ift fast überall noch eine boppelt jo große Menge von allen Afchenbestandtheilen, mit Ausnahme ber Riefelfaure, jugegen, als burchschnittlich in ber im gewöhnlichen Boben gewachsenen Saferpflanze gefunden wirb. Als Thatfache ift nur zu fonstatiren, bag bei einem Gehalt ber mafferfreien Pflanze von 41/2 bis 5 Proc. Reinasche eine fehr üppige Begetation bes Safers und theilmeife auch eine fehr volltommene Ausbildung ber Körner erzielt worben ift, mas gegenüber von früheren und anderweitig angestellten Versuchen abulicher Art immerbin als eine fleine Errungenschaft betrachtet werben tann.

Aus einer Vergleichung ber hier ermittelten procentischen Zusammensetzung der Pslanzenasche mit den gegenseitigen Verhältnissen der bestreffenden Stoffe, wie sie in der Rährstoff-Lösung (s. S. 10) den Pslanzen zur Aufnahme dargeboten wurden, ergiebt sich, daß bei häusiger Erneuerung der Lösung und bei 1 pro Mille Concentration der letzteren, entschieden das Kali und durchschnittlich auch die Phosphorsaure relativ rascher und begieriger von der Haferpslanze aufgenommen wird, als der Kalt, die Magnesia und ganz besonders das Natron, — eine Thatsache, welche durch später folgende Mittheilungen eine weitere Bestätigung erhalten wird. Die resativ etwas größere Menge von Chlor in den untersuchten Asichen möchte veranlaßt sein durch einen geringen Gehalt der zur Nährstoff-Lösung verwendeten Knochenasche an Chlorverbindungen; wenigssteins scheinen anderweitige Beobachtungen (s. unten) hierauf hinzubeuten.

Ich laffe hier sofort ben Bericht über einige Bersuche folgen, welche im Jahr 1867 ausgeführt wurden und die auf den Sinfluß einer ershöhten Concentration der Rährstoff: Lösung auf das Wachsthum der Haferpflanzen sich beziehen. Es wurde in diesen Bersuchen fast nur

Stroh geerntet, die Ausbilbung ber Körner war gehindert, vielleicht weil bie Nährstoffe zu frühzeitig, ber kaum verblühten Pflanze (am 12. Juli) vollständig entzogen wurden. Gleichwohl gewähren auch diese Versuche einiges Interesse.

Die für die Bersuche benutte Nahrstoff: Losung war eine sogen. Rormal: Losung, b. h. das Berhaltniß ber Bestandtheile war nach ber mittleren Zusammensetzung ber Afche ber reifen Haferpflanze berechnet und hergestellt. Das Berhältniß nämlich war folgenbes:

|                 | ,    | iivalent: |   |        |
|-----------------|------|-----------|---|--------|
|                 | 30   | blen.     |   | Prec.  |
| Chlor           | 1/2  | 17,8      | = | 4,04   |
| Comefeliaure    | 1    | 40        | = | 9,07   |
| Phosphorfaure   | 1    | 71        | = | 16,14  |
| Ralf            | 2    | 56        | = | 12,73  |
| Magnefia        | 2    | 40        | = | 9,07   |
| Kali            | 4    | 188,4     | = | 42,82  |
| Ratron          | 1    | 31        | = | 7,03   |
|                 |      | 444,2     |   | 100,90 |
| O ab für Cl .   | 1/2  | A.        |   | 0,90   |
|                 |      | 440,2     |   |        |
| Calpeterfaure . | 61/2 | 351       |   |        |
|                 |      | 791,2     |   |        |

Bu ber Lojung murben reine Salze genommen, bie theils aus ber demifden Fabrit bezogen, theils auch hier in titrirten Lösungen bargeftellt maren. Die Concentration ber Lofung in ben einzelnen Berfuchen mar 1, 2 und 3 pro Mille; jeber Berfuch murbe boppelt angestellt mit je zwei Glafchen, gur chemischen Untersuchung aber bas Erntematerial aus beiben Rlafchen gufammen verwendet. Leiber hatte man im 3. 1867 bie geerntete Pflanzenmaffe in einem nicht gang lufttrodenen Buftanbe gerschnitten und in Glafer gebracht. Die letteren murben freilich offen an einem trodenen Orte aufgestellt, fo bag bie Substang noch nachträglich einigermaßen austrodnen fonnte; bennoch zeigte fich fpater in ben unteren Schichten ber in bie Glafer giemlich fest eingebrudten Daffe eine anfangenbe Schimmelbildung und somit Berfetung ber organischen Gubftang. Jeboch wird biefer Umftand, wie ich vermuthe, auf bie Beftim= mung ber Gesammt : Afchenprocente teinen wesentlich ftorenben Ginfluß ausgeubt haben, ba bie demifde Untersuchung ber Daffe icon wenige Ш.

Wochen nach ber Ernte begann; jebenfalls ift baburch bie procentische Busammensehung ber Niche in feiner Weise veranbert worben.

Die Ernte aus je zwei Glafern ergab an völlig mafferfreier Gubftang:

|         |      |      |     | ٠    |      |     |     |     |      |     |    |  |  | 1 pr. M.<br>Grm. | 2 pr. M.<br>Grm. | 3 pr. M.<br>Grm. |
|---------|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|------|-----|----|--|--|------------------|------------------|------------------|
| Etrob   |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |    |  |  | 64,804           | 61,976           | 66,698           |
| Rerner  |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |    |  |  | 3,803            | 0,438            | 0,643            |
|         |      |      |     |      |      |     |     |     |      |     |    |  |  | 68,607           | 62,414           | 67,341           |
| Reinafd | be i | n (  | Gri | n.   |      |     |     |     |      |     |    |  |  | 3,0848           | 4,3877           | 5,1938           |
| bte.    | i    | 1 9  | Bro | c. t | cr   | Er  | ođe | ufu | bite | anz |    |  |  | 4,50             | 7,03             | 7,71             |
| Reblenf | äur  | e ii | n 4 | Bro  | cent | ten | bei | r H | tcin | ajd | )c |  |  | 16,72            | 14,24            | 16,32            |

Mit der zunehmenden Concentration der Lösung ist der Procentgehalt der trodenen Erntemasse an Gesammtasche ein größerer geworden, aber nicht in gleichem Berhältniß. Die betreffende Disserenz ist dei 1 und 2 pro Mille weit größer als dei 2 und 3 pro Mille. Diese Erscheinung steht wohl damit im Zusammenhange, daß die Pstanzen, unter sonst gleichen Berhältnissen, in einer concentrirteren Nährstoff-Lösung die vorhandene Flüssigkeit weniger rasch aufsaugen und das Wasser von ihrer Oberkläche verdunsten lassen, als in einer verdünnteren Lösung.

Aus ben Ergebniffen ber Analysen \*) berechnet fich bie procentische

<sup>\*)</sup> Analytijche Belege: 1. Tie 68,607 Erm. der völlig masserferien Erntemasse lieserten 3,6114 Erm. Rebaiche, werin entbalten waren 0,0091 Erm. Reble und 0,5175 Erm. = 14,33% bestenstärte (in 0,9504 Erm. Rebaiche gesunden 0,1362 Erm.). Aus 0,9504 Erm. Rebaiche erbielt ich 0,2485 Erm. Eblersiter (Cl=0,0614). Jur specielten Analyse wurden 2,661 Erm. Rehasse (alse 2,2721 Erm. Reinasse) verwendet und darin 0,0493 Erm. Reiseldsaure und Sand gesunden. Ter größer Theil der sauten Lösung (entsprechend 1,3728 Erm. Reinasse) lieferte 0,0306 Erm. phedyderiatres Eisenser (ese erm. 1,3728 Erm. Reinasse) lieferte 0,0306 Erm. phedyderiatres Eisenser (ese erm. 1,3728 Erm. Reinasse) lieferte 0,0306 Erm. phedyderiatres Kilmere (ese erm. 1,3728 Erm. Reinasse) lieferte 0,0306 Erm. phedyderiatres Kalf (als spwessessung und PO = 0,0144), serner 0,2596 Erm. solitainer Ralf (als spwessessung und PO = 0,0392 Erm.) und purcybedydespheriatre Magnesia a. 0,2615 Erm. (MgO = 0,0941 und PO = 0,1674), b. 0,0732 Erm. (MgO = 0,0264). Der kleiner Theil der Lösung (entsprechend 0,893) Erm. Reinasse) ergab 0,1215 Erm. sowerels art (803 = 0,0417), serner 0,7655 Erm. Chloralkalien und 2,2990 Erm. Raliumptatincherid, alse 0,4432 Erm. Raliumb 1,0341 Natren.

<sup>2.</sup> Tie Gejammtmenge ber Rehaiche aus 62,414 Grm. Tredenjubstat a betrug 5,0803 Grm., werin enthalten waren 0,0178 Grm. Rehle und 0,6248 Grm. = 12,42% Kehlenjäure (gefunden nämlich in 0,9027 Grm. Rehaiche 0,1133 Grm. = 12,550% und in 0,8249 Grm. Rehaiche 0,1013 Grm. = 12,280%). Tie Gejammt-Rehaiche war alse 4,3877 Grm. Aus 0,9027 Grm. Rehasche erbiett ich 0,2288 Grm. Chlorssiber (Cl = 0,0553). Jur speciesten Analyse wurden 3,8024 Grm. Rehasche, alse 2,8805 Grm. Reinasche verendet und barin 0,0540 Grm. Rieststur und Sand

Bufantmenfetung ber Reinasche, sowie ber Gehalt ber mafferfreien Erntemaffe an Afchenbestanbtheilen :

|                |  |  | "In t    | er Reina | de.      | In ber    | Tredenjul<br>Grnte. | oftang ber |
|----------------|--|--|----------|----------|----------|-----------|---------------------|------------|
|                |  |  | 1 pr. M. | 2 pr. M. | 3 pr. M. | 1 pr. Dt. | 2 pr. M.            | 3 pr. M.   |
|                |  |  | Broc.    | Proc.    | Proc.    | Proc.     | Prec.               | Proc.      |
| Riefelfaure    |  |  | 2,17     | 1,87     | 1,34     |           |                     |            |
| Eisenerpb      |  |  | 1,18     | 1,28     | 1,11     |           |                     |            |
| Chlor          |  |  | 7,56     | 7,02     | 6,79     | 0,340     | 0,506               | 0,524      |
| Edwefelfaure . |  |  | 4,64     | 5,15     | 5,39     | 0,209     | 0,362               | 0,416      |
| Phosphorfaure  |  |  | 13,24    | 14,63    | 14,56    | 0,596     | 1,029               | 1,123      |
| Ralf           |  |  | 10,78    | 10,25    | 10,82    | 0,485     | 0,721               | 0,834      |
| Magnefia       |  |  | 8,78     | 7,73     | 7,94     | 0,395     | 0,543               | 0,612      |
| Rali           |  |  | 49,28    | 48,42    | 47,50    | 2,218     | 3,394               | 3,662      |
| Ratron         |  |  | 3,80     | 4,28     | 5,90     | 0,171     | 0,301               | 0,457      |
|                |  |  | 101,43   | 100,63   | 101,38   | 4,414     | 6,856               | 7,628      |
| O ab für Cl .  |  |  | 1,70     | 1,60     | 1,53     | 0,079     | 0,114               | 0,118      |
|                |  |  | 99,73    | 99,03    | 99,85    | 4,335     | 6,742               | 7,510      |

Die Uebereinstimmung in ben Resultaten ber brei verschiebenen Analofen ift, wie man fieht, hinsichtlich ber procentischen Zusammensehung

gefunden. Ter größere Theil ber sauren Lösung (entsprechend 1,8515 Grm. Reinalche) lieferte 0,0446 (km. phesphorfaures Ciscured (Fe203 — 0,0236 md PO3 = 0,0210), außerdem 0,3360 Grm. sohlensauren Kalf (als schweietsaurer Kalf 0,4605 (km.) und prrephesphorfaure Maguesia a. 0,3905 (km.) (MgO = 0,1406 und PO3 = 0,2499), b. 0,0071 (km.) (MgO = 0,0026). Ter sleinere Theil der Lössung (entsprechend 1,0290 (km.) Keinasche) ergab 0,1545 (km.) (dwefelsauren Barbl (8O3 = 0,0530), serner 0,8715 (km.) (km

3. Tie wasserteie Erutemasse (67,341 Erm.) lieserte 6,0790 Erm. Robaiche, woim enthalten waren 0,0378 Erm. Robse und 0,8474 Erm. = 13,94% Robsense same enthalten waren 0,0378 Erm. Robse und 0,8474 Erm. = 14,26% nud in 0,9605 Erm. Robaiche 0,1146 Erm. = 14,26% und in 0,9605 Erm. Robaiche 0,1146 Erm. = 14,26% und in 0,9605 Erm. Robaiche 0,1146 Erm. = 14,26% und in 0,9605 Erm. Robaiche erhielt ich 0,1888 Erm. Robaiche etrigatie 5,1938 Erm. Rus 0,8035 Erm. Robaiche erhielt ich 0,1888 Erm. Robaiche, also 2,7210 Erm. Reinasse, worin 0,0363 Erm. Reiselsanre und Sand enthalten waren. Der größere Tebeil der sauren Lösung (entsprechend 1,5468 Erm. Reinasse) lieserte 0,0322 Erm. Phosphoriaures Eisensung (entsprechend 1,5468 Erm. Reinasse), ferner 0,2943 Erm. Echsensauren Kalf (als schwefelsauren Kalf gewegen 0,4060 Erm.) und prophosphoriaure Wagnessa a. 0,3251 Erm. (MgO = 0,1170 und POS = 0,0151), b. 0,0165 Erm. (MgO = 0,059). Der Ileinere Theil der Lösung (eutsprechend 1,1742 Erm. Reinasse) ergad 01846 Erm. schwessischer Sant (SOS = 0,0633), an Ehlerastsalten 1,0138 Erm. und an Kalsumplatinchlerid 2,8935 Erm., als 0,05377 Erm. Kals und 0,06966 Erm. Raten.

ber Afche eine fast vollfommene. Die einzelnen Rahrstoffe find alfo, ungeachtet die Gesammtmenge ber Aiche je nach ber Concentration ber Löfung eine fehr mechfelnbe mar, boch überall in fast gleichen gegenfeitigen Berhaltniffen von ben Pflangen aufgenommen worben. hat fich entschieden berausgestellt, bag bie procentischen Berhaltniffe in ber Afche ber geernteten Pflangen mit ben in ber Lofung ben letteren bargebotenen Nährstoffmengen beffer forrespondiren, als bies bei ben meiter oben ermabnten und ben fvater beidriebenen, überhaupt in allen benjenigen Berfuchen ber Fall mar, bei benen eine haufigere Erneuerung ber Rährstoff-Lösung ftattfand. Freilich ift auch in ben vorliegenden Berfuchen eine verhältnißmäßig beträchtlichere Aufnahme von Rali, eine geringere Aufnahme von Ralt, Magnefia und Natron zu bemerten; jedoch find bie betreffenden Differengen weniger bebeutenb. Die etwas größere Menge Chlor in ber Pflangenaiche ift jebenfalls bedingt burch ben Umftand, bag bei biefen Berfuchen ber Rufat von Gifen zu ber Lojung als Chloreifen und nicht in ber Korm von phosphorsaurem Gifenoryd erfolgte. Der procentisch niedrigere Gehalt ber Aiche an Phosphorsaure tann in feiner Beife mit ber beobachteten unvollfommenen Ansbildung ber Körner in Rusammenbang gebracht werben, wie dus anderweitigen Unalpfen und Berfuchen flar genug ju erfeben fein mirb.

Die doppelte und breifache Concentration ber Rabrftofflofung ift, gegenüber ber einfachen, ohne alle Birtung geblieben. Es läßt fich baraus entnehmen, baf eine Concentration ber Lofung pon 1 pro Mille, unter fonft geeigneten Berhaltniffen, fur bie relativ üppigfte Entwidlung ber Saferpflange völlig genügt; eine größere Concentration icheint nur bie Luxusconsumtion an Nährstoffen zu erhöhen, ohne die Bilbung ber organischen Cubstang mefentlich zu beschleunigen ober bie volltommene Entwidlung ber Aflanze nach irgend einer Richtung bin zu beförbern und ju fichern. Dagegen find bie Berfuche jedenfalls babin gu vervollständigen, baf bie Wirkung noch verbunnterer Rabritoff-Lösungen, also pon geringerer Concentration als 1 pro Mille und auf bieje Beije junachft bas Minimum an Gefammt: Nabrftoff genau ermittelt wirb, meldes unter ben vorhandenen Berhaltniffen erforderlich ift, um bie Saferpflanze zu einer mäßigen, mittleren und zu einer üppigen Entwicklung ju bestimmen und zugleich eine relativ vollfommene Ausbildung ber Korner ju ermöglichen.

Die Bauptreiben ber Berfuche und Untersuchungen, melde in ben Jahren 1866 und 1867 zur Aussuhrung gelangten, beziehen sich auf bie Bertretung ber bafifchen Stoffe in ber fog. Normal-Löfung, welche lettere nach ber mittleren Busammensetung ber Afche bes Felb: hafers (Rorner und Stroh jufammen und in bem Berhaltniß genommen wie 1 : 2) berechnet und wie bereits oben angegeben bargeftellt worben war. 3m Jahr 1866 wurde jeder Berfuch breimal, in brei einzelnen Flaichen, im Jahr 1867 bagegen nur boppelt ausgeführt. Um aber bie Ernteergebniffe unter einander beffer vergleichbar zu machen, habe ich auch für bas Jahr 1866 bas burchich nittliche Erntegewicht auf je zwei Bflangen berechnet. Die Burgelmaffe (bie Salme murben etma 1 Boll über bem Burgelknoten abgeschnitten) ift hierbei, sowie auch bei ber demijden Analyse unberudfichtigt geblieben. (Das Gewicht ber lufttrodnen Burgelmaffe betrug bei einer Pflange, je nach ber Entwidlung berfelben, gur Beit ber Ernte von 3 bis gegen 12 Grm.) 3ch bemerte wiederholt, baß im Jahr 1866 eine fehr häufige, nämlich 11malige Erneuerung ber Lofung und eine Berlangerung ber Begetationszeit bis Enbe September ftattfand, im Jahr 1867 bagegen bie Löfung überall nur zweimal erneuert und die Ernte in ber zweiten Salfte bes August vorgenommen murbe.

3ch gebe hier junachft eine turze Ueberficht über die Gewichtsverhaltniffe ber in beiben Jahrgangen, jedesmal in zwei Glafern zufammen,

erzielten Infttrodnen Erntemaffe.

| v    |        |        |       | 186  | 6.  |    |      | 11 |      | Körner.  | Streh und Epreu. | Rörner und Etreb. |
|------|--------|--------|-------|------|-----|----|------|----|------|----------|------------------|-------------------|
|      |        |        |       |      |     |    |      |    |      | Grm.     | Grm.             | Grm.              |
| Ecg  | nannte | e Rerr | nal-L | ĕju  | ng  |    |      |    |      | 6,101    | 51,2             | 57,3              |
|      | bto.   | ohne   | Rat   | ren  | 1   |    |      |    |      | 17,711   | 70,7             | 88,4              |
|      | bto.   | ehne   | Chl   | or   |     |    |      |    |      | 12,035   | 65,7             | 77,7              |
| In ! | er No  | rmal=8 | činny | , cı | fet | t: |      |    |      |          |                  |                   |
| 1/4  | Ralf   | burch  | Rali  |      |     |    |      |    |      | 9,276    | 39,9             | 49,3              |
| 1/2  |        | *      | *     |      |     |    |      |    |      | 3,053    | 18,4             | 21,5              |
| 3/4  | *      | "      |       |      |     |    |      |    |      | 0,133    | 11,7             | 11,8              |
| 7/8  | . "    | ,,     | **    |      |     |    |      |    |      | 3,435    | 20,9             | 24,3              |
|      |        |        |       |      |     |    | W-10 |    | <br> | re, nine |                  |                   |
| 1/4  | Ralf   | burch  | Mag   | nei  | ia  |    |      |    |      | 17,158   | 53,7             | 70,9              |
| 1/2  |        |        |       | ,    |     |    |      |    |      | 23,900   | 59,2             | 83,1              |
| 3/4  |        |        |       |      |     |    |      |    |      | 16,411   | 35,5             | 51,9              |
| 7/8  |        | ,,     |       | ,,   |     |    |      |    |      | 8,301    | 25,9             | 34,2              |

|      |        |        |        |       |    |   |   |   |   |   | Rörner. | Stroh und<br>Spreu. | Rorner und Etrob. |
|------|--------|--------|--------|-------|----|---|---|---|---|---|---------|---------------------|-------------------|
|      |        |        |        |       |    |   |   |   |   |   | Grm.    | Grm.                | Grm.              |
| 1/8  | Rali   | burd   | Natro  | t.    |    |   |   |   |   |   | 15,815  | 93,1                | 108,9             |
| 1/4  |        |        |        |       |    |   |   |   |   |   | 24,989  | 54,7                | 79,7              |
| 1/2  |        |        | #      |       |    |   |   |   |   |   | 17,741  | 54,6                | 72,3              |
| 3/4  |        |        |        |       |    |   |   |   |   |   | 24,053  | 56,1                | 80,2              |
| 7/8  |        |        | -      |       |    |   |   |   |   |   | 18,514  | 43,3                | 61,8              |
| 4/4  |        |        | pr     |       |    |   |   |   |   |   | 1,339   | 6,1                 | 7,4               |
|      |        |        |        | 1867  |    |   |   |   |   |   |         |                     |                   |
| Rern | nal=Lö | jung   |        |       |    |   |   |   |   |   | 4,897   | 32,31               | 37,2              |
|      | bte.   | eb     | ne Nat | ron   | ٠  |   | , |   |   |   | 3,597   | 47,11               | 50,7              |
| 3n 8 | er Ni  | ermal= | Löjung | erfet | t: |   |   |   |   |   |         |                     |                   |
| 1/4  | Kali   | burch  | Natro  | n.    |    |   |   |   |   |   | 11,432  | 41,9                | 53,3              |
| 1/2  | ,,     |        |        |       |    |   |   |   |   |   | 9,172   | 56,3                | 65,4              |
| 3/4  |        | **     |        |       |    |   |   |   |   |   | 3,073   | 32,3                | 35,4              |
| 7/8  |        | *      | *      | •     | ٠  |   |   |   | ٠ | • | -       | 49,0                | 49,0              |
|      |        |        |        |       |    |   | - | - | - |   |         |                     |                   |
| 1/4  | Rali   | burch  | Rall   |       |    |   |   |   |   |   | 9,824   | 54,8                | 64,6              |
| 1/2  |        |        |        |       |    |   |   |   |   |   | 10,773  | 60,1                | 70,9              |
| 3/4  |        | ,,     |        |       |    |   |   |   |   |   | 3,614   | 42,9                | 46,5              |
| 7/8  |        | *      | *      |       |    | ٠ |   |   |   |   | 7,845   | 29,8                | 37,6              |

In bem Jahre 1866 waren auch Lösungen bargestellt worben, in benen ber Kalk vollständig einerseits burch Magnesia und andererseits burch Kali vertreten war; in beidersei Lösungen sand gar keine Begetation statt, die Pssanzen gingen sämmtlich schon im zweiten oder dritten Blatt zu Grunde. Dagegen ist in einer Lösung, worin das Kali vollständig durch Natron ersest war, eine freilich sehr dürstige Ernte an Stroh und Körnern erzielt worden, wobei es jedoch zweiselbast bleibt, ob nicht vielzleicht Spuren von Kali in den betressen Salzen zugegen waren; außerzdem ist bekanntlich schon im Samenkorn eine relativ weit größere Menge von Kali als von Kalk enthalten und das erstere daher für eine schwache Entwicklung der Pstanze-möglicherweise schon ausreichend.

Das Ergebniß ber Ernte, sowie bas ganze Anssehen ber Pflanzen während der Begetation berselben, zeigt sehr deutlich, daß eine wesent- liche Bertretung von Kalt durch Kali oder, richtiger ausgedrückt, daß eine weitere Erhöhung im Procentgehalt der Normal-Lösung an Kali entschieden nachtheilig auf die Entwicklung der Haferpflanze einwirkt. Bis zu einer gewissen Grenze der Steigerung im Kaligehalt der Lösung findet

allerbings noch eine sehr reichliche Bestodung statt, aber die sich bilbenden Halme werden immer schwächer und weichlicher, nach Art der sog. Lager-frucht, die Körnerbildung ist eine unvollsommene oder doch eine nach Qualität und Quantität immer weniger gesicherte. Dagegen ist aus den Bersuchen zu ersehen, daß die Vertretung von Kalt durch Magnesia, von Kali durch Kalt und besonders von Kali durch Natron, dis etwa zur Hälfte der von den betressend Stossen in der Normal Lösung vorhandenen Menge, entschieden eher einen günstigen als einen nachtheiligen Einsluß auf die Vegetation der Haferpslanze geäußert hat.

Bon ben brei Pflanzen, welche im Jahr 1866 zu jedem Einzelverssuche gehörten, habe ich für die chemische Analyse immer zwei ausgeswählt und zwar diejenigen, welche mit einander das günstigste und zugleich ein ziemlich konftantes Berhältniß zwischen Körnern und Stroh repräsentirten. In der That ist es auf diese Weise gelungen, bei sast allen Bersluchen des Jahres 1866, in denen eine Bertretung von Kall durch Nastron oder von Kalk durch Magnesia stattsand, für die hemische Untersuchung ein Material zu verwenden, in welchem nahezu übereinstimmend ein Berhältniß der Körner zum Stroh wie 1:2 vorhanden war.

Körner und Stroh wurden überall mit einander, als Ganzes, der chemischen Analyse unterworsen. Behufs besserer Zertheilung der Masse ließ ich das Stroh und auch die Körner zunächst durch die eiserne Mühle mit Stahlkonus hindurchgehen, was dei der theilweise großen Wenge des Strohes eine ziemlich mühsame Arbeit war und wohl hat dazu beitragen können, daß die Menge des Eisenoryds in der Asche meistens etwas größer sich ergeben hat, als in den weiter oben mitgetheilten Analysen, bei denen das zur Untersuchung bestimmte Material nicht mit der eisernen Mühle zerksienert worden war. Die Asche der Pstanze aus der Normallösung war sogar ganz roth gefärbt und enthielt 6,79 Proc. Eisenoryd, so daß hier bei der Berechnung der procentischen Berhältnisse eine Reduction vorgenommen werden mußte, um dieselben mit denen der übrigen Aschen

Die Darstellungsweise und die Jusammensehung ber fog. Normals Lösung ift schon früher mitgetheilt worden; in ähnlicher Art wurden auch die übrigen, zu den folgenden Bersuchen benutten Nährstoff-Lösungen, unter Anwendung von reiner Phosphorsaure und reinen Salzen bereitet und zwar die "Normal-Lösung ohne Natron" mit einsacher Auslassung

bes falpetersauren Natron's, bie anderen Lösungen, indem man gleiche Gewichtsmengen ber betreffenden Salze sich gegenseitig vertreten ließ.

# Berfretung von Rafi burd Matron.

Die procentischen Mengenverhältnisse ber in ben einzelnen Lösungen vorhandenen Nährstoffe, mit Ausschluß ber Salpeterfäure, ersieht man aus ber folgenden Zusammenftellung.

|               |  | c | Normal<br>bue Natro | Normal.<br>n. | Bertretu<br>1/4 | ng von 1 | tali burch | Natron. |
|---------------|--|---|---------------------|---------------|-----------------|----------|------------|---------|
|               |  |   | Prec.               | Proc.         | Brec.           | Prec.    | Brec.      | Prec.   |
| Chier         |  |   | 4,34                | 4,04          | 4,13            | 4,26     | 4,40       | 4,47    |
| Comefelfaure  |  |   | 9,75                | - 9,07        | 9,28            | 9,56     | 9,89       | 10,04   |
| Phosphorfaure |  |   | 17,55               | 16,14         | 16,71           | 17,24    | 17,60      | 17,82   |
| Ralf          |  |   | 13,65               | 12,73         | 13,00           | 13,41    | 13,88      | 14,06   |
| Magnefia      |  |   | 9,75                | 9,07          | 9,28            | 9,56     | 9,89       | 10,04   |
| Rali          |  |   | 45,93               | 42,82         | 32,78           | 22,55    | 11,65      | 5,90    |
| Natron        |  |   | _                   | 7,03          | 15,73           | 24,55    | 33,61      | 38,66   |
|               |  |   | 100,97              | 100,90        | 100,91          | 101,15   | 100,92     | 100,99  |
| O ab für Cl . |  |   | 0,97                | 0,90          | 0,93            | 0,96     | 0,99       | 1,00    |

Im Jahr 1866 wurden in den natronreichen Lösungen durchschnittlich sehr befriedigende Ernten erzielt, während die Wirkung der sog. Rormal-Lösung eine weit weniger günstige war. Das Gewicht der in je zwei Gläsern producirten wasserseien Substanz, unter Abrechnung der Wurzelmasse betrug:

| la                      | Normal<br>ine Natro | Normal. | Bertretu: | ng ven | Kali burch | Ratron. |
|-------------------------|---------------------|---------|-----------|--------|------------|---------|
|                         | Proc.               | Prec.   | Prec.     | Brec.  | Prec.      | Prec.   |
|                         | 1.                  | 2.      | 3.        | 4.     | 5.         | 6.      |
|                         | Grm.                | Grm.    | Grm.      | Grm.   | Grm.       | Grm.    |
| €treh                   | 52,365              | 47,165  | 48,944    | 36,926 | 59,199     | 40,543  |
| Rorner                  | 19,124              | 7,174   | 24,120    | 18,423 | 26,607     | 20,884  |
| Zujammen                | 71,489              | 54,339  | 73,064    | 55,349 | 85,806     | 61,427  |
| Babl ber Rorner         | 597                 | 265     | 900       | 576    | 857        | 641     |
| Gewicht von 1000 Ctfid  |                     |         |           |        |            |         |
| Rornern (lufttroden) in |                     |         |           |        |            |         |
| Grm                     | 36,31               | 31,49   | 32,60     | 36,80  | 35,75      | 38,12   |
| Rorner gum Strob wie .  | 1:2,74              | 1:6,57  | 1:2,03    | 1:2,03 | 1:2,22     | 1:1,94  |

Die Ergebniffe ber demischen Analysen \*) führen zu ben folgenben Rablenverbaltniffen :

|                              | 1.     | 2.     | 3.     | 4.     | 5.     | 6.     |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Reinafde in Grm              | 4,3529 | 3,5641 | 3,5661 | 2,8551 | 4,2291 | 2,8127 |
| bto. in Proc. ber Eroden=    |        |        |        |        |        |        |
| inbstang                     | 6,09   | 6,54   | 4,88   | 5,12   | 4,93   | 4,58   |
| Roblenfanre in Procenten ber |        |        |        |        |        |        |
| Reinasche                    | 11,03  | 9,50   | 12,40  | 12,35  | 14,47  | 14,83  |

<sup>\*)</sup> Analptifde Belege. 1. Bon ber lufttrednen Gubftang bee Etrobes ergaben 5,7397 Grm. bei 1000 einen Gewichteverluft ven 0,5977 Grm. = 10,41% und 5,1215 Grm. Körner einen Berluft von 0,6715 Grm. = 13,110,0. Die gefammte mafferfreie Enbstang (71,489 Grm.) lieferte an Robafche 4,9058 Grm., worin enthalten maren 0,0722 Grm. Reble und 0,4802 Grm. = 9,79% Roblenfaure (nam: lich gefunden in 0,9856 Grm. Rehasche 0,0959 Grm. = 9,73 % und in 0,9054 Grm. Robajde 0,0891 Grm. = 9,840/a). Aus 0,9856 Grm. Robajde erhielt ich ferner 0,1795 Grm. Chlorfilber (Cl = 0,0443). Die weitere Analyje murbe mit 3,0143 Grm. Robaide, alfo 2,6748 Grm. Reinaide ausgeführt, worin 0,0444 Grm. Riefelfanre und Cand gefunden murben. Der größere Theil ber fauren lofung (entfprechenb 1,6716 Grm. Reinafche) lieferte 0,0361 Grm, phospherfaures Gifeneryd (Fe2O3 = 0,0191 und PO5 = 0,0170), ferner 0,2508 (Brm, feblenfauren Ralf (ale ichmefels jaurer Ralf gewogen 0,3558 (Brm.) und pprophosphorfaure Magnefia a. 0,2545 (Brm. (MgO = 0,0916 und PO5 = 0,1629), b. 0,2852 Grm. (PO5 = 0,1825). Der fleinere Theil ber Lofung (entsprechent 1,0032 Grm, Reinafde) ergab 0,1363 Grm. idwefeliauren Barnt (803 == 0,0468), ferner 0,8502 Grm, Chloralfalien und 2,7695 Brm. Kalinmplatinchlerib, aljo 0,5389 Grm, Rali unb 0,0029 Grm. Natren,

- 2. 3n 6,3613 Grm. bes Infttreducu Etrobes maren 0,6613 Grm. = 10,40 0,0, in 8,2244 Korner 1,0504 Grm. = 12,77 % Baffer vorhanden. Die Gefammtmenge ber Tredensubstang (54,339 Grm.) lieferte 3,9634 Grm. Rebafche mit 0,0616 Grm. Roble und 0,3377 Erm. = 8,52 % Roblenfanre (gefunden nämlich in 0,9008 Erm. Rebaide 0,0781 (Brm. = 8,67 % und in 1,1150 Grm. Rebaide 0,0933 Grm. = 8,37 %). Aus 0,9008 Grm. Rebaide erbielt ich ferner 0,1512 Grm. Cblorfilber (Cl = 0,0374 Grm.). Bur weiteren Analyse bienten 3,0626 Grm. Robaiche, also 2,7541 Grm. Reinafde, morin 0,0737 (Grm. Riefelfaure und Canb gefunden murben, Der größere Theil ber fanren Lojung (entsprechend 1,6819 (Brm. Reinasche) lieferte 0,2157 Grm. phesphorjaures Gifcuerph (Fe2O3 = 0,1143 und PO5 = 0,1014 Grm.), ferner 0.2081 Grm. febleufauren Ralf (als ichwefelfaurer Ralf gewogen 0.2876 Grm.) und ppropheépherfaure Magnefia a. 0,2018 (4rm. (MgO = 0,0726 und PO5 = 0,1292), b. 0,2051 Grm. (PO5 = 0,1313). Ter fleinere Theil ber loining (ent: ipredend 1,0732 (Grm. Reinaide) ergab 0 1290 (Grm. ichwefelfauren Barpt (803 = 0,0443), ferner 0,8698 (Brm. Chforalfalien und 2,6167 (Brm. Raliumplatinchlorib, alio 0,5044 (Brm. Rali und 0,0380 Grm, Ratron.
- 3. Bei 100° C. getrodnet betrug ber Gewichtsverlift von 5,4512 Grm. bee lufttrodnen Strobes 0,5960 Grm. = 10,93 %, von 5,8408 Grm. Rörnern 0,8612 Grm. = 14,74 %. Die Erodenfubstanz der Ernte (73,064 Grm.) lieferte im Ganzen

## In Procenten ber Reinafche murbe gefunden:

4,4498 (8rm. Rehaide, werin nech enthalten waren 0,4414 (9rm. Rehle und 0,4423 (9rm. Reblenfäure (näntlich gefunden in 0,620 (9rm. Robaiche 0,0632 (9rm. = 10,200 $_{10}$  und in 0,779 (9rm. Rehaiche 0,0754 (9rm. = 9,68 $_{10}$ ). Zur weiteren Analyse wurden verwendet 3,0508 (9rm. Rehaiche, 160 2,4450 (9rm. Reinaiche, werin 0,0547 (9rm. Reichläure und Saub enthalten waren. Der größere Theil der sauren Lösing (entsprechend 1,5751 (9rm. Reinaiche) lieferte 0,0714 (9rm. phosphorsaures Cisenerdd Fe $_{10}$ 0378 und  $_{10}$ 0378 und  $_{10}$ 0336), serner 0,2147 (9rm. schoslauren Ralf (als sweickläurer Ralf 0,2928 (9rm.) und proephosphorsaure Wagnessa a. 0,2639 (9rm. (MgO = 0,0950 und  $_{10}$ 05) = 0,1689), d. 0,0530 (9rm. ( $_{10}$ 05) = 0,0339). Der kleimer Thal ( $_{10}$ 05) (1121 (9rm. sweickläuren Baryt (803 = 0,0385), serner 0,8180 (9rm. Chleralfalien und 2,1907 (9rm. Raliumplatincholori), also 0,4223 (9rm. Rali und 0,0794 (9rm.) Rateon.

- 4. In 5,0854 Erm. des luftrocknen Strohes wurden 0,6018 Erm. = 11,83% und in 5,3335 Erm. Körner 0,6647 Erm. = 12,46% Wasser gefunden. Tie Gesammt-Trockeusushinan (55,349 Erm.) lieserte 4,001 Erm. Rehaide, werin enthalten waren 0,7934 Erm. Rehle und 0,3525 Erm. = 8,81% Keblenske, werin enthalten 0,926 Erm. Rehaide 0,0816 Erm.). Aus 0,926 Erm. Rehaide erhielt ich 0,1360 Erm. Ghlersilber (Cl = 0,0336). Jur weiteren Analyse dienten 3,075 Erm. Rehaide, also 2,1744 Erm. Reinasse, werin 0,0654 Kiesssur und Sand gesunden wurden. Ter größere Theil der Keinasse, werin 0,0654 Kiesssur und Sand gesunden wurden. Ter größere Theil der Keinasse (tilprecend 1,3590 Erm. Reinasse), seiner 0,0500 Erm. phospheriaures Eisensyd (fee'Co<sup>3</sup> = 0,0265 und PO<sup>5</sup> = 0,0235), sermer 0,1980 Erm. rehlensauren Kalt (als schweselssurer Kalt 0,2732 Erm.) und pyrouhesphorsaure Magnesia a. 0,2247 Erm. (MgO = 0,0809 und PO<sup>5</sup> = 0,1438), b. 0,0862 Erm. (PO<sup>5</sup> = 0,0232). Er kleinere Theil der Lösing (entiprecend 0,8154 Erm. Reinasse) ergad 0,1056 Erm. schweselssuren Baryt (80<sup>3</sup> = 0,0362), serme 0,7868 Erm. Chlerastfalien und 1,8559 Erm. Kaliumplatinchlorid, also 0,3578 Erm. Kaliumb 0,1170 Erm. Arten.
- 5. In 5,2491 Grm. bes Infttroduen Strobes murben gefunden 0,6384 Grm. = 12,06 % und in 6,1864 Grm. Rornern 0,7686 Grm. = 12,42 % Baffer. Die Befammt: Erodenfubftang (85,806 Grm.) lieferte 5,5139 Grm. Robafche, worin enthalten waren 0,6728 (grm. Roble und 0,6120 Grm. = 11,100 Roblenfaure (namlich gefunden in 0,648 Grm. Robaiche 0,0715 Grm. = 11,03 % und in 1,078 Grm. Rob: afche 0,1197 (Brm. = 11,16%). 200 1,720 (Brm. Robafche erbielt ich 0,2914 (Brm. Chlorfilber (Cl = 0,072). Bur weiteren Analyfe bienten 2,957 Grm. Robafche, alfo 2,2680 Grm. Reinaide, worin 0,0513 Grm. Riefelfaure und Cand fich borfanden. Der größere Theil ber fauren lofung (entfprechend 1,4163 Grm. Reinafche) lieferte 0,0648 Grm. phoephoriaures Gijenerut (Fe2O3 = 0,0844 und PO5 = 0,0804), ferner 0.2246 Grm. feblenfauren Ralf (ale ichwefeliaurer Ralf gewogen 0,3047 Grm.) und pprophospherfaure Magnefia a. 0,2740 Grm. (MgO = 0,0986 und PO3 = 0,1754), b. 0,0280 Grm. (PO's = 0,0179). Der fleinere Theil ber lofung (entiprechend 0,8517 Grm. Reinaiche) ergab 0,1275 Grm. ichwefelfauren Barpt (803 = 0,0437), ferner 0,7535 Grm. Chloraffalien und 1,3096 Grm. Kaliumplatinchlorib, alfo 0,2528 Grm. Rali und 0,1877 Grm. Ratron.
  - 6. In 5,6850 Grm. bee lufttrednen Strebes murben 0,6918 Grm. = 12,15 %

|               |   |   |   |   | 1.<br>Proc. | 2. *)<br>Proc. | 8.<br>Proc. | 4.<br>Proc. | 5.<br>Proc. | 6.<br>Proc. |
|---------------|---|---|---|---|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ricfelfanre . |   |   |   |   | 1,66        | 1,80           | 2,24        | 8,01        | 2,26        | 2,39        |
| Gifenorpb .   |   |   |   |   | 1,14        | 1,18           | 2,40        | 1,95        | 2,43        | 3,74        |
| Chlor         |   |   |   |   | 5,06        | 4,94           | 5,20        | 5,21        | 5,46        | 5,29        |
| Comefelfaure  | · | Ċ | Ċ |   | 4,67        | 4,42           | 4,43        | 4,44        | 5,13        | 5,06        |
| Bhoephorjaure | i |   |   |   | 21,67       | 23,06          | 15,01       | 14,02       | 15,80       | 17,45       |
| Ralf          |   |   |   |   | 8,77        | 7,42           | 7,66        | 8,28        | 8,79        | 8,26        |
| Magnesia .    | · | Ĭ | · |   | 5.48        | 4.63           | 6,03        | 5,95        | 6,96        | 6,95        |
| Rali          | · |   |   |   | 53,22       | 50,28          | 48,55       | 43,88       | 30,69       | 24,40       |
| Ratron        | Ċ |   |   |   | 0,28        | 3,79           | 9,13        | 14,35       | 22,04       | 26,72       |
|               |   |   |   | • | 101.95      | 101,52         | 100,65      | 101,09      | 99,56       | 100,22      |
| O ab für Cl   |   |   |   |   | 1,14        | 1,11           | 1,17        | 1,17        | 1,23        | 1,19        |
| /             |   |   |   |   | 100,81      | 100,41         | 99,48       | 99,92       | 98,33       | 99,03       |

# In Brocenten ber mafferfreien Pflanzenmaffe maren jugegen:

|               |  |  |  |   | 1.    | 2.    | 3.    | 4.    | 5.    | 6.    |
|---------------|--|--|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|               |  |  |  |   | Brec. | Proc. | Proc. | Proc. | Broc. | Proc. |
| Chlor         |  |  |  |   | 0,308 | 0,302 | 0,254 | 0,267 | 0,269 | 0,242 |
| Comefcliaure  |  |  |  |   | 0,284 | 0,270 | 0,216 | 0,227 | 0,253 | 0,232 |
| Bhosphorfaure |  |  |  |   | 1,320 | 1,407 | 0,733 | 0,718 | 0,779 | 0,799 |
| Ralf          |  |  |  |   | 0,534 | 0,453 | 0,374 | 0,424 | 0,433 | 0,378 |
| Magnefia .    |  |  |  |   | 0,334 | 0,283 | 0,294 | 0,305 | 0,343 | 0,319 |
| Kali          |  |  |  |   | 3,241 | 3,068 | 2,369 | 2,286 | 1,513 | 1,118 |
| Ratron        |  |  |  |   | 0,017 | 0,232 | 0,446 | 0,735 | 1,087 | 1,224 |
|               |  |  |  | - | 6,038 | 6,015 | 4,686 | 4,962 | 4,627 | 4,312 |
| O ab für Cl   |  |  |  |   | 0.069 | 0,068 | 0,057 | 0,060 | 0,061 | 0,055 |
| (***          |  |  |  | _ | 5,967 | 5,947 | 4,629 | 4,902 | 4,616 | 4,257 |

und in 6,561 Grm. Körnern 0,8210 Grm. = 12,82% Wasser gesunden. Die Gesammt-Tredensusians (61,427 Grm.) siesete 3,862 Grm. Rohase, worin enthalten waren 0,6322 Grm. Rohse und 0,4171 Grm. Kohleusaure (gesunden in 0,8605 Grm. Rohased 0,0930 Grm. = 10,81%). And 0,8605 Grm. Rohase erhielt ich 0,1162 Grm. Chloristber (Cl = 0,0287). Zur weiteren Analvse dienten 3,0015 Grm. Rohase, also 2,1857 Grm. Reinasche, worin 0,0522 Grm. Rieselsaure und Sand gesunden wurden. Der größere Theil der sauren Lösung (entsprechend 1,3875 Grm. Reinasche underen. Der größere Theil der sauren Lösung (entsprechend 1,3875 Grm. Reinasche 0,0980 Grm. phosphorsaures Gisenord (Fe<sup>2</sup>O<sup>3</sup> = 0,0519 und PO<sup>5</sup> = 0,0461), senner 0,2061 Grm. schlensauren Kall (als schwesselsauren Kall 0,2904 Grm.) und prophosphorsaure Wagnessa a. 0,2684 Grm. (MgO = 0,0964 und PO<sup>5</sup> = 0,1720), d. 0,0380 Grm. (PO<sup>5</sup> = 0,0241). Ter kleinere Theil der Lösung (entsprechend 0,7882 Grm. Reinasche) ergab 0,1178 Grm. schwesselsauren Barpt (80<sup>3</sup> = 0,0404), serner 0,7108 Grm. Chlorastatien und 1,0107 Grm. Kaliumplatincsforid, also 0,1948 Grm. Kali und 0,2133 Grm. Katron.

<sup>•)</sup> Dirett wurden gefunden 2,68%, Riefelfaure und Cand, sowie 6,79%, Gifenorod; es find in ber Berechnung biefe Stoffe, entsprechend bem Gehalt ber Afche Rr. 1 reducirt worden.

Bu ben im Jahr 1867 in gleicher Richtung angestellten Bersuchen \*) brauchte nur die fog. Normal-Lösung frisch bereitet zu werden, von den übrigen Rährstoff-Lösungen waren noch Reste vorhanden, welche bei der

<sup>\*\* \*</sup> Analntische Belege. 1. In 7,0990 Erm. des Infttrednen Strebes wurden 1,0275 Erm. = 14,47%, in 3,5711 Erm. dernem 0,459 Erm. = 12,77% de gesunden. Tie Gesammt-Trechniuhsanz der Ernte lieferte 2,5515 Erm. Redside, werin enthalten waren 0,0363 Erm. Reble und 0,3284 Erm. Reblensare (geinnden in 1,2411 Erm. Redside 0,1577 Erm. Reble und 0,3284 Erm. Reblensare (geinnden in 1,2411 Erm. Redside 0,1577 Erm. et 12,87%). And der gangen Aschelichte ich 0,6731 Erm. Eblersitber (Cl = 0,1663) und dieselbe Masse (2,1868 Erm. Reinsiche) diente zur weiteren Analbse. Tie Menge an Kiefelsare und Sand derm Reinsiche) lieferte 0,0822 Erm. phespherjanres Eisenserd (entsprechuld 1,3041 Erm. Reinsiche) lieferte 0,0822 Erm. phespherjanres Eisenserd (Fe<sup>2</sup>03 = 0,0436 und PO<sup>3</sup> = 0,0366), ferner 0,2446 Erm. feblensaren Kalf (als schweielsaurer Kalf gewegen 0,3352 Erm.) und phrephespherjanre Magnesia a. 0,2219 Erm. (MgO = 0,0799 und PO<sup>3</sup> = 0,1420), d. 0,0097 Erm. (PO<sup>3</sup> = 0,0062). Ter fleinere Teil der Leinge (entsprechend 0,8827 Erm. Einsiche) ergab (1069 Erm. schweielsauren Bart) (803 = 0,0367), ferner 0,7562 Erm. Elberalfalien und 2,4684 Erm. Kalinmplatinsferie, also 0,4759 Erm. Kali und 0,0017 Erm. Ratren.

<sup>2. 3</sup>n 6,4185 Grm. bos lufttrednen Strebes murben 0,852 Grm. = 13,28% und in 4,8417 Grm. Kernern 0,6545 Grm. = 13,520/a Bajfer gefunden. Die Befammt Tredeninbitang (31,374 Grm.) lieferte 2,2395 Grm. Rebaiche, werin enthalten waren 0,0029 Grm. Reble und 0,2731 Grm. = 12,15 % Rebleufaure (gefunden in 0,7665 (4rm. Rehaiche 0,0918 (4rm. = 11,980,0 und in 0,3937 (4rm. Robaiche 0,0485 (Brm. = 12,320/n). Aus 1,0793 (Brm. Rebaiche erbielt ich 0,2710 (Brm. Chlorfilber (Cl = 0,0669). Bur weiteren Analvie biente bie gefammte Rebaiche = 2,2395 Grm., alfo 1,9425 Grm. Reinafde, worin 0,0386 Grm. Riefelfaure und Canb fich verfauten. Der größere Theil ber Loling (entipredent 1,1085 Grm. Reingide) lieferte 0,0557 Grm. phoepherfaurce Gijenernd (Fe2O3 = 0,0295 und PO5 = 0,0262), ferner 0,2010 Grm. feblenfauren Ralf (ale ichwefelfaurer Ralf 0,2762 Grm.) und pprophespherianre Magnefia a. 0,2357 Grm. (MgO = 0,0848 und PO5 = 0,1509), b. 0,0104 Grm, (PO5 = 0,0067). Der fleinere Theil ber Lojung (entfprechenb 0,8340 Grm. Reinaiche) ergab 0,1223 Grm. ichmefelfauren Barnt (803 = 0,0423), ferner 0,6869 Grm. Chleralfalien und 2,0768 Grm. Kalinmplatindlerib, alfo 0,4003 Grm. Rali und 0,0284 Grm. Natren.

<sup>3.</sup> In 6,9351 Erm. des lufttrednen Strebes wurden 1,1006 Erm. = 15,87 %,0 nnd in 11,3742 (Grm. Körnern 1,502 Grm. = 13,21%) Wasser gefunden. Tie Gesammt-Tredensussians (3,150 Grm.) liefecte 1,6336 Erm. Rehalche, werin entbalten waren 0,0469 Erm. Rehalche nud 0,2441 Erm. Kehlensure (gesunden in 0,7363 Erm. Rehalche 0,1149 Erm. = 14,99 % und in 0,8673 Erm. Rehalche 0,1292 Erm. = 14,90 %.0. And der ganzen Asche erhielt ich 0,3045 Erm. Chlersilder (Cl = 0,0752). Zu der weiteren Analvse diente dieselbe Ersammtenge der Asche (Reinalche = 1,3425 Erm.) werin 0,0306 Erm. Kieselssure und Sand gesunden wurden. Ter größere Theil der sauren Lesing (entsprechend 0,7659 Erm. Reinasche) lieferte 0,0476 Erm. phesphersaure Eiseneryd (Fe²0³ = 0,0253 und PO⁵ = 0,0224), serner

in biefem Jahre fehr selten vorgenommenen Erneuerung ber Lösungen vollkommen ausreichten.

- 4. In 6,6555 Grm. bee lufttreduen Etrobes murben 0,910 Grm. = 13,67 % und in 9,1147 Grm. Körnern 1,1702 Grut. = 12,84 % Baffer gefunden. Die gefammte Tredenjubftang (53,623 Grm.) lieferte 2,8224 Grm. Rebaide, worin enthalten waren 0,0702 Grm. Roble und 0,3991 Erm. Roblenfaure (nämlich gefunden in 1,0374 Grm. Robaiche 0,1466 Grm. = 14,13 0,0 mit in 0,8967 Grin. Robaiche 0,1270 Grm. = 14,16 %). Mus 1,9341 Grm. Rohafde erhielt ich 0,4472 Grm. Chlorfilber (CI = 0,1105). Bur meiteren Analyse bieute bie Gefauuntmenge ber Afche, reip. Die vereinigten Lolungen, an Reinasche 2,3531 Grm., worin fic 0,0515 Brm. Riefelfaure und Cand verfanden. Der großere Theil ber fauren lojung (entfpredend 1,3540 Grm, Reinaide) lieferte 0,0984 Grm. phoephorfaures Gijenorud (Fe2O3 = 0.0521 und PO5 = 0.0463), feruer 0.2579 (grm, foblenfauren Kalf (ale ichwefelfaurer Ralf 0,3557 Grm.) und pprophespherfaure Maguefia a. 0,2589 Grm. (MgO = 0,0932 und PO5 = 0,1657), b. 0,0540 Grm. (MgO = 0,0194). Per fleinere Theil ber Lojung (entiprecent 0,9991 Grm, Reingide) ergab 0,1458 Grm. ichwefelfauren Barpt (803 = 0,0500), ferner 0,8281 Grm. Chloralfalien und 1,6958 Brm. Raliumplatindlerie, alfo 0,3269 Grm. Rali und 0,1648 Grm. Matren.
- 5. Bu 5,5635 Grm, bee Infttroduen Etrobee murben 0,683 Grm. = 12,28% und in 3,0312 Erm. Kornern 0,403 Grm. = 13,30 % Baffer gefunden. Die gefammte Trodensubstang (29,891 Grin.) lieferte 1,7042 Grin. Robafche, werin entbalten maren 0,0421 Grm. Roble und 0,2374 Grm. Robleufaure (nämlich gefunden in 1,0527 Grm. Robafde 0,1461 Grm. = 13,88% und in 0,6515 Grm. Robafde 0,0913 Grm. = 14,01 %). Aus ber Gefammtmenge ber Afde erbielt ich 0,3784 Grm. Chlorfilber (Cl = 0,0935) und bicielbe Gejamuntaiche (1,4247 Grm. Reinaiche) biente auch ju ben weiteren Bestimmungen. In Riefelfaure und Canb murben 0,0270 Grm. gefunden. Der größere Theil ber fauren Lofung (entfprechend 0,8557 Gru. Reinafche) lieferte 0,0492 Erm. phoophersaures Gijenerud (Fe2O3 = 0,0261 n. PO5 = 0,0231), ferner 0,2135 Grm. foblenfauren Ralf (ale ichmejelfaurer Ralf 0,2939 Grm.) und pprophespherfaure Magnefia a. 0,1866 (Brm. (MgO = 0,0672 und PO5 = 0,1194), b. 0,0415 Grm. (MgO = 0,0149). Ter fleinere Theil der Leinung (entsprechend 0,5690 Grm. Reinajde) ergab 0,1086 Grm. fdwejelfauren Barut (803 = 0,0373), ferner 0,4247 Chloraffalien und 0,6460 Urm. Ralinmplatindlerie, alfo 0,1245 Orm. Rali und 0,1207 Grm. Ratron.
- 6. 3n 6,2625 Grm. ber lufttroduen Erntemaffe murben 0,774 Grm. = 12,36% Baffer gefunden. Die Gejammt-Trodensubfang lieferte 2,2635 Grm. Rebajche, worin

<sup>0,1688</sup> Grm. loblensauren Kalf (alo schwefelsaurer Kalf 0,2323 Grm.) und pprophesphorsaure Magnesia a. 0,1484 Grm. (MgO = 0,0534 und PO<sup>3</sup> = 0,0950), b. 0,0439 Grm. (MgO = 0,0158). Der fleinerr Theil der Lesques (entiprechend 0,5766 Grm. Reinasche) ergab 0,0769 Grm. ichweselsauren Barvt (SO<sup>3</sup> = 0,0264), jerner 0,4709 Grm. Chleraffatien und 1,1644 Grm. Kalinuptatinchferid, also 0,2244 Grm. Kalinup 1,0614 Grm. Raten.

An völlig wasserseier Substanz wurden folgende Quantitäten geerntet, wobei zu erwähnen ist, daß Ar. 3 die Erntemasse angibt, welche
in nur einem Glase producirt worden war. Da diese Pstanze besonbers volltommen, namentlich auch in den Körnern ausgebildet worden
war, dagegen die entsprechende Pstanze in dem zweiten Glase in der
Begetation bedeutend zurücklied und aus unbekannten Ursachen gar keine
Körner lieserte, so wurde die erstere für sich allein der Analyse unterworsen, um aus den Resultaten derselben zu ersehen, ob vielleicht
die Zusammensehung der Asch mit jenem Berhalten im Zusammenhange
stehe, was aber durchaus nicht der Fall gewesen ist.

Rormal Rormal, Bertretung von Rali burch Ratron.

1/2

3/4

1/4

|                                                  | Proc.     | Prec.    | Proc.     | Proc.     | Proc.  | Proc.  |
|--------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|--------|
|                                                  | 1.        | 2.       | 3.        | 4.        | 5.     | 6.     |
|                                                  | Grm.      | Grm.     | Grm.      | Grm.      | Grm.   | Grm.   |
| Etroh                                            | 37,039    | 27,187   | 23,259    | 46,066    | 27,263 | 40,838 |
| Rörner                                           | 3,115     | 4,187    | 9,871     | 7,557     | 2,628  | 0,107  |
| Bufammen                                         | 40,154    | 31,374   | 33,150    | 53,623    | 29,891 | 40,945 |
| Babl ber Rorner                                  | 107       | 159      | 300       | 286       | 116    | 4      |
| Gewicht von 1000 Stud<br>Körnern (Infttroden) in |           |          |           |           |        |        |
| @rm                                              | 33,48     | 30,63    | 38,05     | 31,95     | 26,33  | 26,25  |
| Als Resultat ber d                               | hemischen | Analyser | t hat sid | h ergeber | n:     |        |
| -                                                | 1.        | 2.       | 3.        | 4.        | 5.     | 6.     |
| Reinaiche in Grm bto. in Broc, ber Erod          |           | 8 1,9425 | 1,3425    | 2,3531    | 1,4247 | 2,0331 |
| fubstang                                         | . 5,45    | 6,19     | 4,09      | 4,39      | 4,77   | 4,96   |

obne Ratron.

Roblenfanre in Procenten ber

Reinafche

enthalten waren 0,0331 Erm. Kehle und 0,2305 Erm. Kehleufäure (nämlich in 1,0549 Erm. Rehaiche 0,1083 Erm. = 10,26% und in 1,2086 Erm. Rehaiche 0,1021 Erm. = 10,10%). Ans 1,0549 Erm. Rehaiche crhielt ich ferner 0,2896 Erm. Ehlerführer (Cl = 0,0715). Zu den weiteren Bestimmungen diente die gesammte Aiche (2,0331 Erm. Reinaiche), werin 0,0477 Erm. Kiefelfäure und Sand sich versanden. Ter größere Theil der santen Lösinng (entspreched 1,1328 Erm. Reinaiche) lieserte 0,0480 Erm. phosphorsauren Kalf (als schwelesauren Kalf 0,3495 Erm.) und prophosphorsauren Wagnesia a. 0,3054 Erm. (MgO = 0,1099 und PO5 = 0,1955), b. = 0. Ter kleinere Lbeil der Lösinng ergad 0,1100 Erm. schwesselsauren Baryt (803 = 0,0377); die Bestimmung der Alkalien mißrieth.

14.01

18.18

16,97

16,68

11,33

### Ferner in Procenten ber Reinasche:

|               |  |  |  | 1.     | 2.     | 3.     | 4.     | 5.     | 6.     |
|---------------|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|               |  |  |  | Prec.  | Proc.  | Proc.  | Proc.  | Proc.  | Proc.  |
| Riejelfaure . |  |  |  | 2,56   | 1,98   | 2,28   | 2,19   | 1,90   | 2,35   |
| Gifenerob .   |  |  |  | 3,34   | 2,66   | 3,30   | 3,85   | 3,05   | 2,24   |
| Chlor         |  |  |  | 7,61   | 7,15   | 5,60   | 6,84   | 6,56   | 7,47   |
| Comefelfaure  |  |  |  | 4,16   | 5,07   | 4,58   | 5,00   | 6,55   | 4,19   |
| Phoephorfaure |  |  |  | 14,32  | 16,58  | 15,33  | 15,66  | 16,65  | 19,25  |
| Ralf          |  |  |  | 10,39  | 10,27  | 12,49  | 10,83  | 14,15  | 12,71  |
| Magnefia .    |  |  |  | 6,13   | 7,65   | 9,03   | 8,32   | 9,59   | 9,70   |
| Kali          |  |  |  | 53,91  | 48,00  | 38,92  | 32,72  | 21,88  | 10.00  |
| Natron        |  |  |  | 0,19   | 3,40   | 10,65  | 16,50  | 21,11  | 43,80  |
|               |  |  |  | 102,51 | 102,76 | 101,98 | 101,91 | 101,35 | 101,71 |
| O ab für Cl   |  |  |  | 1,74   | 1,61   | 1,26   | 1,54   | 1,48   | 1,71   |
|               |  |  |  | 100,77 | 101,15 | 100,72 | 100,37 | 99,83  | 100,00 |

Diese Zahlen, in Procenten ber mafferfreien Erntemaffe berechnet,

| ergeven:       |  |  | 1.        | 2.    | 3.    | 4.    | 5.      | 6.    |
|----------------|--|--|-----------|-------|-------|-------|---------|-------|
|                |  |  | Proc.     | Prec. | Proc. | Proc. | Brec.   | Prec. |
| Chler          |  |  | 0,415     | 0,443 | 0,227 | 0,300 | 0,313   | 0,371 |
| Comefeliaure . |  |  | 0,227     | 0,314 | 0,186 | 0,220 | 0,312   | 0,208 |
| Phosphorfaure  |  |  | 0,780     | 1,026 | 0,621 | 0,688 | 0,794   | 0,955 |
| Ralf           |  |  | 0,566     | 0,636 | 0,506 | 0,475 | 0,675   | 0,630 |
| Magnefia       |  |  | 0,334     | 0,474 | 0,416 | 0,365 | 0,457   | 0,481 |
| Rali           |  |  | 2,938     | 2,971 | 1,576 | 1,436 | 1,044 / | 0.400 |
| Natron         |  |  | 0,010     | 0,211 | 0,431 | 0,724 | 1,007   | 2,173 |
|                |  |  | <br>5,270 | 5,075 | 3,963 | 4,208 | 4,602   | 4,818 |
| O ab für Cl .  |  |  | 0,093     | 0,100 | 0,051 | 0,067 | 0,073   | 0,083 |
|                |  |  | 5,177     | 4,975 | 3,912 | 4,141 | 4,529   | 4,735 |

Die Gesammtmenge ber Asche in ber Trodensubstanz ber reisen Haferpstanze ist in beiben Jahrgängen bei ben Ernten aus ber Normals Lösung und aus ber ganz natronsreien Lösung procentisch größer als in allen ben Fällen, wo eine Bertretung von Kali durch Natron stattgessunden hat. Dagegen zeigen sich die Aschenprocente in den betreffenden Bertretungs-Bersuchen im Allgemeinen ziemlich konstant, einerlei ob eine häusige oder seltene Erneuerung der Lösungen stattsand, einerlei ob eine große oder geringe Erntemasse erzielt wurde und ob die Körner sehr vollskommen oder fast gar nicht ausgebildet waren. Der durchschnittliche Seshalt der wassersien Pstanze an Reinasche (Bersuche 3—6) betrug im Jahr 1866 bei vollsommener Entwidlung der Körner 4,90 Proc., im

Jahr 1867 bagegen 4,55 Proc., also um nur 1/3 Proc. weniger. Die biehjährigen Versuche werden zeigen, ob unter den vorhandenen Verhältnissen 4 bis 5 Proc. so ziemlich als das Minimum des Aschengehalts angesehen werden muß oder ob dasselbe ohne wesentliche Beeinträchtigung des Wachsthums und der Ausbildung der Pflanze noch weiter vermindert werden kann.

Aus ber procentischen Zusammensehung ber Aiche erfieht man, baß bei ber weniger häufigen Erneuerung ber Nährstoff-Lösungen in bem Jahre 1867 ber Uebergaug von Kalk und Magnesia in die Pflanze ein verhältnifmäßig reichlicherer gewesen ist und mehr ben Berhältniffen entsprechend, wie diese Stoffe in den Lösungen vorhanden waren, als in dem Jahre 1866 (vergl. auch S. 23).

Cehr beutlich ferner bat aus ben Analysen fich ergeben, bag bie Saferpflange bas Ratron nur mit einem gemiffen Biberftreben aus ber Umgebung ber Wurzeln aufnimmt, bagegen bas Rali, felbft wenn biefes in nur geringer Menge vorhanden ift, mit Borliebe fich aneignet. Das Natron ift überall in beiben Jahrgangen nur ju 2/3 bis 3/5 bes in ben Löfungen bargebotenen Berhältniffes von ben Bflangen aufgenommen morben, bas Rali bagegen im Jahr 1866 in ben betreffenden Berfuchen beziehungsweise nabezu wie 2:3, 1:2, 1:3 und fogar 1:4, im Jahr 1867 ungefähr wie 5:6, 2:3 und 1:2 (in dem Falle, wo bei ber Analyse die Bestimmung der Altalien migrieth, mare bas Berhaltniß allem Auschein nach wie 1 : 3 gefunden worden). Die Rorner Scheinen, bei Begenwart einer genügenden Menge von Rali, bas Natron noch weniger in fich zu bulben, als bie übrigen Theile ber Bflange; benn bei ber Untersuchung eines Bemenges von Körnern, Die in bem Jahr 1866 bei Berfuchen mit Bertretung von Rali burch Ratron und von Ralf burch Magnesia producirt worden waren, ergab sich, daß die Asche kaum nachweis: bare Mengen von Ratron enthielt (f. C. 17), ungeachtet in ber Reinasche bes Strobes berfelben Bflangen, ber Berechnung gufolge, wenigftens 14 Broc. Ratron vorhanden fein mußte.

Dhne hier an die vorliegenden Bersuche noch weitere Folgerungen anzuknüpsen, will ich nur auf die Thatsache hinweisen, daß im procentischen Kaligehalt der Reinasche ber reifen Haferpflanze, während hierbei auffallende Berschiebenheiten des durchschuittlichen Ernteertrages nicht besobachtet wurden, Schwankungen stattgefunden haben von 21,88 Proc. (be-

ziehungsweise von etwa 18 Proc.) bis zu 53,91 Proc., im Natrongehalt von 0 bis zu 26,72 Proc. In Procenten der Trodensubstanz der reisen Pflanze liegen diese Schwankungen für das Kali zwischen 1,044 (beziehungsweise etwa 0,9) und 3,241 Proc., für das Natron zwischen 0 und 1,224 Proc.

37

Es ift kanm nöthig hinzuzufügen, daß hier nicht wohl von einer eigentlichen Bertretung von Kali durch Ratron die Nede sein kann, insosern man geglaubt hat, daß diese Stoffe in äquivalenten Mengenverhältnissen in ihren Funktionen bei der Bildung der vegetabilischen Substanz sich gegenseitig ersehen könnten. Die geringste Menge von Kali, welche hier in der Trodensubstanz der reisen Haferpstanze gefunden worden ist, besträgt immer noch 0,9 dis 1 Broc., d. h. wenigstens soviel als dem Durchschnitt der Analysen der auf dem Felde gewachsenen Haferpstanzen entspricht (0,914 Broc. s. 5. 10). Weitere Versuche müssen darüber entscheiden, ob das hier erzielte Minimum an Kali eine noch größere Verminsderung erleiden kann, ohne dadurch auf die vollsommene Ausbildung der Pflanze einen störenden Einstuß zu äußern und od alsdann eine wirkliche Vertretung der dassischen Stoffe möglich ist. Was über das unentbehrliche Minimum eines wesentlichen Nährstoffes hinaus von der Pflanze ausgenommen wird, ist als Luxusconlumtion zu betrachten.

# Verfretung von galk durch Magnefia.

Die Bersuche wurben im Jahr 1866 ausgeführt und die bazu benutten Lösungen enthielten die einzelnen Rährstoffe, mit Ausschluß der Salpetersaure, in den folgenden gegenseitigen Berhältnissen. Die Kalkmenge der Normal-Lösung war durch Magnesia vertreten zu

|               |      | 1/4                                      | 1/2                                      | 3/4                                      | 7/8                                      |
|---------------|------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|               |      | Proc.                                    | Brec.                                    | Proc.                                    | Prec.                                    |
| Chlor         |      | 4,06                                     | 4,09                                     | 4,12                                     | 4,13                                     |
| Comefeliaure  |      | 9,13                                     | 9,19                                     | 9,25                                     | 9,28                                     |
| Phosphorjaure |      | 16,44                                    | 16,54                                    | 16,64                                    | 16,71                                    |
| Ralf          |      | 9,59                                     | 6,43                                     | 3,25                                     | 1,62                                     |
| Magnesia      |      | 11,67                                    | 14,29                                    | 16,95                                    | 18,30                                    |
| Kali          |      | 43,01                                    | 43,27                                    | 43,56                                    | 43,71                                    |
| Ratron        |      | 7,08                                     | 7,12                                     | 7,17                                     | 7,19                                     |
|               |      | 100,98                                   | 100,93                                   | 100,94                                   | 100,94                                   |
| O ab für Cl . |      | 0,91                                     | 0,91                                     | 0,92                                     | 0,93                                     |
| Ralf          | <br> | 9,59<br>11,67<br>43,01<br>7,08<br>100,98 | 6,43<br>14,29<br>43,27<br>7,12<br>100,93 | 3,25<br>16,95<br>43,56<br>7,17<br>100,94 | 1,62<br>18,30<br>43,71<br>7,19<br>100,94 |

ш.

An völlig mafferfreier Substang murbe bei ben Berfuchen in je zwei Glafern geerntet :

|          |        |      |     |      |     |   |     |     |      |     |      | Bertretu | ng von Ra | If durch  |         |
|----------|--------|------|-----|------|-----|---|-----|-----|------|-----|------|----------|-----------|-----------|---------|
|          |        |      |     |      |     |   |     |     |      |     |      | 1/4      | 1/2       | 3/4       | 7/4     |
|          |        |      |     |      |     |   |     |     |      |     |      | Grm.     | Grm.      | Grm.      | Grm.    |
| Etrob    |        |      |     |      |     |   |     |     |      |     |      | 37,873   | 42,419    | 29,963    | 25,185  |
| Rorner   |        |      |     |      |     |   |     |     |      |     |      | 16,555   | 22,658    | 15,201    | 10,186  |
|          |        |      |     |      |     |   |     | 31  | ıjaı | mm  | ıcn  | 54,428   | 65,077    | 45,164    | 35,371  |
| Bahl ber | Rön    | ner  |     |      |     |   |     |     |      |     |      | 596      | 724       | 505       | 370     |
| Gewicht  | von    | 10   | 00  | 3    | tüđ |   | Köt | mei | n    | (li | uft= |          |           |           |         |
| trođen   | ) in   | Gru  | n.  |      |     |   |     |     |      |     |      | 31,96    | 35,82     | 34,60     | 31,71   |
| Rorner ; | jn Et  | rob, | wi  | ie   |     |   | •   |     |      | •   |      | 1:2,29   | 1:1,87    | 1:1,97    | 1:2,47  |
| 23       | ei be  | r ď  | jem | iijd | ben | 1 | lui | ter | ud   | hui | ng*) | ergab    | sich an 2 | liche und | Afchen= |
| bestand  | theile | n:   |     |      |     |   |     |     |      |     | -    |          |           |           |         |
|          |        |      |     |      |     |   |     |     |      |     |      | 1        | . 2.      | 3.        | 4.      |

Reinasche in Grm. . . . . . . . 2,9879 3,6977 2,8163 1,9411 in Brocenten ber Trodenfubitang 5.47 5.68 6.23 5.49 Roblenfaure in Brocenten ber Reinaiche . . 13,92 12,48 12,10 13,90

<sup>\*)</sup> Analytifde Belege. 1. In 6,0367 Grm. bes lufttrednen Etrobee wurden gefunden 0,6442 Grm. = 10,670/0, in 8,0374 Grm. Rernern 1,0192 Grm. = 12,68 % Baffer. Die Bejammt : Tredenfubstang lieferte 3,665 Grm. Rebafche, werin enthalten waren 0,2611 Grm. Roble und 0,4160 Grm. Robleniaure (gefunden in 0,691 Grm. Robaiche 0,0785 Grm. = 11,35 %). Aus 0,691 Grm. Robaiche erhielt ich 0,1002 Erm, Chlorfilber (Cl = 0,0248). Bur weiteren Auglose bienten 2,974 Grm. Rohafche (2,4330 Grm. Reinafche), worin 0,0551 Grm. Riefelfaure und Cand fich vorfanden. Der größere Theil ber fauren Lofung (entsprechent 1,3557 Grm. Reinaide) lieferte 0.0350 Grm, phespherfaures Gifenered (Fe2O3 = 0.0185 und PO5 = 0,0165), ferner 0,1671 Grm. fobleusauren Kalf (als ichwefeliaurer Kalf 0,2390 (Brm.) und pprophespherfaure Magnefia a. 0,2270 (Brm. (MgO = 0,0817 und PO5 = 0,1453), b, 0,0987 (Brm. (PO5 = 0,0632). Per fleinere Theil ber Löfung (entfprechend 1.0743 Grm. Reingide) ergab 0.1589 Grng, ichwefeliguren Barbt (803 = 0,0545), und 2,8437 Grm. Raliumplatindlerib, affe 0,5481 Grm. Rali. Die Menge bee Ratrone ift bei biefer und ben brei folgenben Analbien einfach ane bem Berluft berechnet worben, weil bas jur Ansicheibung ber Comefeljaure benutte Chlorbarium fich ipater ale etwas natrouhaltig ergab. Bei allen anberen Analvien wurde demijdreine Achbarntlofung verwendet, Die ich ju biefem Bwed bargefiellt und auf ibre Reinheit geprüft batte.

<sup>2. 3</sup>u 5,1266 Grm. bes Infttrodnen Strobes wurden 0,5819 Grm. = 11,35 % und in 6,7463 Grm. Kornern 0,8085 Grm. = 11,98 % Baffer gefunden. Die Gefammt : Trodenjubstaug lieferte 4,4642 (Brm. Robafche, worin entbalten waren 0,3049 Brm. Roble und 0,4616 Grm. Roblenfaure (namlich gefunden in 0,5097 Grm. Robafche 0,0526 Grm. = 10,31 % und in 0,9555 Grm. Robaiche 0,0981 Grm. = 10,37 %).

#### Die procentische Busammensetzung ber Miche mar:

|                |  | 1.     | 2.     | 3.     | 4.     |
|----------------|--|--------|--------|--------|--------|
|                |  | Proc.  | Proc.  | Prec.  | Prec.  |
| Riefelfaure    |  | 2,26   | 1,73   | 1,71   | 2,14   |
| Gifenerpb      |  | 1,37   | 1,05   | 1,28   | 0,93   |
| Chler          |  | 4,40   | 4,39   | 4,61   | 4,57   |
| Comejeliaure . |  | 5,07   | 5,62   | 5,89   | 4,84   |
| Phosphorfaure  |  | 16,60  | 18,36  | 20,42  | 20,28  |
| Ralf           |  | 7,27   | 5,86   | 4,29   | 4,00   |
| Magnefia       |  | 6,03   | 8,28   | 11,21  | 12,90  |
| Rali           |  | 51,02  | 50,66  | 48,69  | 48,45  |
| Ratron         |  | 6,97   | 5,04   | 2,94   | 2,92   |
|                |  | 100,99 | 100,99 | 101,04 | 101,03 |
| O ab für Cl .  |  | 0,99   | 0,99   | 1,04   | 1,03   |
|                |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Aus 1,4652 Grm. Rehalche erhielt ich 0,2154 Grm. Chlerfilber (Cl = 0,0532). Zur weiteren Analyse deinen 2,999 Grm. Rehalche eder 2,4859 Grm. Reinalche, werin 0,0429 Grm. Kielalfare und Sand sich verfanden. Der größere Theil der sauren Lösung (entsprechend 1,3840 Grm. Reinalche) lieferte 0,0274 Grm. phospherjaures Gisenordo (Fe'O'3 = 0,0145 nud PO'3 = 0,0129), serner 0,1488 Grm. seblenjauren Kalf (als schweselsaurer Kalf 0,1969 Grm.) und purophespherjaure Magnesia a. 0,3182 Grm. (MgO = 0,1146 nud PO'3 = 0,2036), d. 0,0586 Grm. (PO'3 = 0,0375). Der fleinere Theil der Lösung (entsprechend 1,1019 Grm. Reinasche) ergad 0,1807 Grm. schweselsauren Barpt (80'3 = 0,0620) nud 2,8960 Grm. Kaliumplatinchterid, also 0,5882 Grm. Kali.

- 3. In 5,2732 Gru, des Initrection Strobes wurden 0,623 Gru, = 11,81% und in 5,7558 Grm. Körnern 0,685 Grm. = 11,90% Wasier geinuben. Die Gesammi-Teredeninhäanz lieferte 3,404 Grm. Rehafde, werin entbalten waren 0,2470 Grm. Rehle und 0,3407 Grm. Rehleußure (gefunden in 0,583 Grm. Rehaide 0,0584 Grm. Reheide crhieft ich 0,0901 Grm. Gehefülder (Cl = 0,0223). Jur weiteren Analvse dienten 2,821 Grm. Rehaide eder 2,3320 Grm. Rinalde, werin 0,0388 Grm. Riefelfaure und Sand sich versanden. Der größere Theil der jauren Lösung (entiprechend 1,4111 Grm. Reinaide) lieferte 0,0342 Grm. hhospheriauren Kalf (als schwefelfauren Kalf 0,1468 Grm.) und presehespheriaure Wagnesia a. 0,4250 Grm. (MgO = 0,1530 und PO<sup>5</sup> = 0,2720), b. 0,0144 Grm. (MgO = 0,0052). Ter steinere Beil der Lösung (entsprechend 3,2361 Grm. Raliumplatindse) ergab 0,1579 Grm. schwefelfauren Bart (803 = 0,0542) und 2,3261 Grm. Raliumplatindserie, also 0,4484 Grm. Rali.
- 4. In 4,124 Grm. bes lufttrednen Etrohes wurden gefunden 0,487 Grm. = 11,819/0 und in 5,915 Grm. Körnern 0,7302 Grm. = 12,349/0 Baffer. Die Gefammt-Tredensubstanz lieferte 2,533 Grm Rebasche, worin etnbalten waren 0,3221 Grm. Robte und 0,2698 Grm. Rehleusaure (gefunden in 0,482 Grm. Rebaide 0,014 Grm. = 10,659/0). Aus 0,482 Grm. Rehleusaure chaide 0,0083 Grm. Ghlersiber

Diefe Zahlen entsprechen in Procenten ber Trodensubstang ber reifen haferpflange:

|               |  |   | 1.    | 2.    | 3.    | 4.    |   |
|---------------|--|---|-------|-------|-------|-------|---|
|               |  |   | Broc. | Brec. | Proc. | Brec. |   |
| Chlor         |  |   | 0,241 | 0,249 | 0,287 | 0,251 |   |
| Schmefcliaure |  |   | 0,276 | 0,319 | 0,367 | 0,266 |   |
| Phoepherfaure |  |   | 0,908 | 1,043 | 1,272 | 1,113 |   |
| Kalf          |  |   | 0,398 | 0,333 | 0,267 | 0,220 |   |
| Magnefia .    |  |   | 0,330 | 0,470 | 0,698 | 0,708 |   |
| Rali          |  |   | 2,791 | 2,878 | 3,033 | 2,580 |   |
| Ratron        |  |   | 0,381 | 0,286 | 0,183 | 0,160 |   |
|               |  | _ | 5,325 | 5,578 | 6,107 | 5,298 |   |
| O ab für Cl   |  |   | 0,054 | 0,056 | 0,064 | 0,057 |   |
|               |  |   | 5,271 | 5,522 | 6,043 | 5,249 | _ |

Wie man sieht ist die Gesammtmenge der Asche in den hier untersstucken Pflanzen nicht unbeträchtlich höher, als in demselben Jahre dei der Bertretung von Kali durch Natron sich ergab, nämlich im Mittel 5,72 Proc. der Trockensubstanz gegenüber von 4,90 Proc. Es scheint also dadurch, daß man den Pflanzen in der Lösung eine größere Menge von Natron darbot, die Gesammt-Aufnahme der Nährstoffe etwas verslangsamt worden zu sein.

Die schon früher erwähnte Beobachtung, daß die alkalischen Erben, wenn in den betreffenden Versuchen eine häusige Erneuerung der Nährstoff-Lösung stattfindet, als salpetersaure und saure phosphorsaure Salze relativ langsamer und schwieriger in die Hafrender und biergehen, als das Kali — diese Beobachtung ist im Allgemeinen auch durch die hier erwähnten Bersuche bestätigt worden. Interessant jedoch ist es zu bemerken, daß diese Verhalten nur dis zu einer gewissen Grenze stattssindet. Bei 1/4 Bertretung des Kalkes durch Magnesia ist der Kalk nur zu 2/3 des in der Lösung noch vorhandenen Mengenverhältnisses, bei 1/2 Vertretung ziemelich in einem gleichen, bei 3/4 Vertretung schon deutlich in relativ größe-

<sup>(</sup>Cl = 0,0169). Zur weiteren Analyse dienten 2,051 Erm. Rehasse oder 1,5715 Erm. Reinasse, werin 0,0336 Kriessiare und Zand sich versanden. Der größere Theil der sauren Lösung (entsprechend 0,9348 Erm. Reinasse) lieferte 0,0165 Erm. phedesphersauren Eisenervo (Fe²0³ = 0,0087 und PO³ = 0,0078), serner 0,0657 Erm. kohlensauren Kalf (als schweiselsauren Kalf 0,0908 Erm.) und prepepeephersaure Magnesia a. 0,2841 Erm. (MgO = 0,1047 und PO⁵ = 0,1794), d. 0,0510 (MgO = 0,0183). Der siehener Ebeil der Lösung (entsprechend 0,6367 Erm. Reinasse) ergad 0,0898 Erm. ichweiselsauren Barpt (80³ = 0,0308) und 1,6003 Erm. Rasiumplatindserie, also 0,3085 Erm. Rasiumplatindserie, also 0,3085 Erm. Rasi.

rem und bei 7/8 Bertretung in bem Berhaltniß von 1 gu 21/2 von ber Pflanze aufgenommen worben. Ein Ralfgehalt von 5,86 Broc. in ber Reinasche und von 0,333 Broc. in ber Trodensubstang ber Pflange ift bei einer noch fehr uppigen und volltommenen Ausbildung ber letteren beobachtet worben und entspricht ziemlich genau ber aus bem Durchschnitt ber Analysen bes auf bem Felbe gewachsenen Safers berechneten Ralt: menge von 0,318 Broc. ber Trodensubstang (f. S. 10). Bei bem Berfuch Nr. 3 und 4 ift bie Menge bes Ralfes noch weiter verminbert, bis auf 4,29 und 4 Proc. ber Reinasche ober bis 0,267 und 0,220 Proc. ber Trodensubstang. Bielleicht fteht hiemit bie rafche Abnahme bes Ernte-Gewichtes in Bersuch 3 und 4, gegenüber von Bersuch 1 und namentlich 2 in einem bireften Busammenhange, fo bag etwa 0,3 Broc. ber Troden= fubstang bas Minimum an Ralf bezeichnen murbe, welches bei uppiger und volltommener Ausbildung ber Saferpflanze nothwendig in ber letteren jugegen fein und von berfelben aufgenommen werben muß. Seboch werben auch hierüber erft weitere Berfuche bestimmtere Aufflarung bringen.

# Berfrefung von Rali burd Rafk.

Das gegenseitige Verhältniß ber Nahrftoffe in ben Lösungen mar bei einer Vertretung bes Kali's burch Ralf zu

|                 |   | Proc.  | Proc.  | 3/4<br>Brec. | 7/8<br>Proc. |
|-----------------|---|--------|--------|--------------|--------------|
| Chlor           |   | 4,16   | 4,29   | 4,42         | 4,50         |
| Schwefelfaure . |   | 9,35   | 9,64   | 9,94         | 10,10        |
| Phosphorjaure   |   | 16,60  | 17,11  | 17,64        | 17,93        |
| Ralf            |   | 20,97  | 29,85  | 39,29        | 44,22        |
| Magnejia        |   | 9,54   | 9,91   | 10,29        | 10,50        |
| Rali            |   | 33,05  | 22,70  | 11,70        | 5,93         |
| Ratron          |   | 7,25   | 7,47   | 7,70         | 7,83         |
|                 | - | 100,92 | 100,97 | 100,98       | 101,01       |
| O ab für Cl .   |   | 0,94   | 0,97   | 0,99         | 1,01         |

Die Versuche wurden im Jahr 1867 ausgeführt, also mit nur zweimaliger Erneuerung der Lösung. In der Lösung Nr. 4 ( $^{7}/_{8}$  Bertretung) war aus Versehen das Natron weggeblieben, wie auch durch direkte Analyse bestätigt wurde. Hiedurch bedingt ist auch die Asche der betressenden Pflanze relativ reicher an Kalk, dagegen fast frei von Natron gesunden worden.

#### An mafferfreier Daffe murbe in Strob und Kornern geerntet:

|          |     |     |     |   |      |     |    |      |   |      |      |     |    | Bertrei     | ning von    | Rali dur    | d) Rall.    |
|----------|-----|-----|-----|---|------|-----|----|------|---|------|------|-----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |     |     |     |   |      |     |    |      |   |      |      |     |    | 1/4<br>Grm. | 1/2<br>Grm. | 3/4<br>Grm. | 7/8<br>Grm. |
| Strob .  |     |     |     |   |      |     |    |      |   |      |      |     |    | 44,871      | 48,895      | 36,509      | 25,825      |
| Körner   |     |     |     |   |      |     |    |      |   |      |      |     |    | 8,494       | 9,439       | 3,095       | 6,754       |
|          |     |     |     |   |      |     |    |      |   | 31   | ufar | nm  | en | 53,365      | 58,334      | 39,606      | 32,549      |
| Babl ber | Rö  | rne | r   |   |      |     |    |      |   |      |      |     |    | 386         | 315         | 130         | 282         |
| Gewicht  | ron | 10  | 000 | 3 | tiid | f R | ën | ieri | ı | (Inj | ttro | ođe | n) |             |             |             |             |
| in Gr    | m.  |     |     |   |      |     |    |      |   |      |      |     |    | 25,38       | 34,11       | 27,79       | 27,84       |
|          |     |     |     |   |      |     |    |      |   |      |      |     |    |             |             |             |             |

Bei ber demischen Untersuchung\*) ergab sich an Asche und Aschensbestanbtheilen:

3. In 7,5900 Grm. Des lufttrednen Strofes murben gefinden 0,9335 Grm. = 12,30 % und in 3,5572 Grm. Kornern 0,460 Grm. = 12,93 % Baffer. Die

<sup>\*)</sup> A na lyt i i de Be leg e. 1. In 6,8515 Grm. des lufttrednen Strebes wurden gefunden 0,939 Grm. = 13,71 % und in 9,7779 Grm. Körnern 1,2837 Grm. = 13,13 % Baffer. Tie Gesamut: Tredensubstanz (53,365 Grm.) lieferte 3,0502 Grm. Robaiche, worin enthalten waren 0,0076 Rehse und 0,3669 Grm. Reblensure bietest gesunden in 0,9837 Grm. Rehaiche 0,1200 Grm. = 12,20 % und in 1,1628 Grm. Redaiche 0,1390 Grm. = 11,87 % Dub 0,9837 Grm. Rehaiche cthielt ich serner 0,2366 Grm. Eblersiber (Cl = 0,0584 Grm.). Bur weiteren Analyse wurde die gesamute Aiche verwendet (2,6757 Grm. Reinsiche); es sanden sich darin 0,0474 Grm. Rieselstaure mid Sand. Ter größere This ber sauren Lösung entsprechend 1,6200 Grm. Reinsiche) lieferte 0,0461 phosphersaure Eisenerner (Fe203 = 0,0244 nud PO3 = 0,0217), serner 0,4087 Grm. kohlensauren Kall (als ichweselslaurer Kall gewogen 0,5682 Grm.) und phrephosphorsaure Magnesia a. 0,3900 Grm. (MgO = 0,1404 und PO3 = 0,2496), b. = 0. Der steinere This ber Leg Lydens (cutsprechend 1,0557 Grm. Reinsiche) ergaß 0,1413 Grm. schwesselsuren Bardt (803 = 0,0485), serner 0,7992 Grm. Chlerastatien und 2,3937 Grm. Kaliumplatindsteide, als 0,4614 Grm. Rali und 0,0366 Grm. Katren.

<sup>2.</sup> In 6,8395 Grm. des Infitrecknen Strebes wurden gefunden 0,977 Grm: = 14,28 % und in 10,7172 Körnern 1,278 Grm. = 11,93 % Basser. Die Gesammt-Trecknsphstanz (58,334 Grm.) liesete 2,7502 Grm. Rodasse. worin entbalten waren 0,0159 Grm. Rehle und 0,2981 Grm. Rehlensaue (nämlich gesunden in 1,0042 Grm. Rehle und 0,2981 Grm. Rehlensaue (nämlich gesunden in 1,0042 Grm. Rehlensaue (1,286 Grm. Reinssche) der sauere Vösung (entsprechen) der sauere Vösung (entsprechen 1,3305 Grm. Reinssche) lieferte 0,0442 Grm. phospersauere (visunery Essangelia n. 0,3496 Grm. (MgO = 0,0234 und PO3 = 0,0208), seiner 0,5180 Grm. sehlensaueren Kall (als scheiere Kall 0,7100 Grm.) und preephosphoriauer Magnesia a. 0,3496 Grm. (MgO = 0,1259 und PO3 = 0,2237), b. 0,0162 Grm. (MgO = 0,0058). Ter scherz Theil der Vösung (entiprechen 1,1057 Grm. Reinssche) cryad 0,1402 Grm. schwesselsaueren Barut (803 = 0,0481), seiner 0,6377 Grm. Ehlerassfallen in 1,1413 Grm. schwesselsauer (1,3304 Grm. Ration) (1,402 Grm.) kassen (1,3304 Grm.) Ration (1,413 Grm. schwesselsauer) kassen (1,3304 Grm.) Ration (1,4040403 Grm.) Ration (1,413 Grm.) schwesselsauer (1,3304 Grm.) Ration (1,3304

|   |           |     |        |        |      |      |       |      |     |  | _ 1.   | 2.     | 3.     | · 4.   |
|---|-----------|-----|--------|--------|------|------|-------|------|-----|--|--------|--------|--------|--------|
| 5 | Acinajche | in  | Grm.   |        |      |      |       |      |     |  | 2,6757 | 2,4362 | 1,6190 | 1,3788 |
|   | bto.      | in  | Procen | ten l  | er ' | Erce | tenfi | ubst | ını |  | 5,01   | 4,18   | 4,09   | 4,23   |
| 5 | Rohlenfau | tre | in Pro | center | n be | r R  | eina  | iche |     |  | 13,72  | 12,23  | 17,31  | 14,45  |
|   |           |     |        |        | _    |      |       | -    |     |  |        |        |        |        |

### Die procentische Busammensetzung ber Reinasche mar folgenbe:

|                 |  | 1.     | 2.     | 3.     | 4.     |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|
|                 |  | Proc.  | Proc.  | Prec.  | Broc.  |
| Riefelfaure     |  | 1,77   | 2,19   | 2,24   | 2,13   |
| Gifenoryd       |  | 1,51   | 1,76   | 2,57   | 1,67   |
| Chlor           |  | 6,77   | 6,17   | 7,20   | 5,38   |
| Schwefelfaure . |  | 4,60   | 4,35   | 4,78   | 5,42   |
| Phosphorfaure   |  | 16,74  | 18,38  | 15,88  | 20,74  |
| Ralf            |  | 14,40  | 21,98  | 29,87  | 38,74  |
| Magnesia        |  | 8,67   | 9,90   | 10,04  | 12,47  |
| Rali            |  | 43,71  | 32,10  | 22,96  | 16,17  |
| Ratron          |  | 3,47   | 3,64   | 6,13   | 0,22   |
|                 |  | 101,64 | 100,47 | 101,67 | 102,12 |
| O ab für Cl .   |  | 1,53   | 1,39   | 1,62   | 1,21   |
|                 |  | 100,11 | 99,08  | 100,05 | 100,91 |

Gefammt - Trocenjubstanz (39,806 Grm.) lieserte 1,9188 Grm. Rohasche, worin enthalten waren 0,0197 Grm. Rehle und 0,2801 Grm. Rohsensuren (gesunden in 1,0563 Grm. Rohasche 0,1259 Grm. Rohasche Cl. = 0,0641). Zur weiteren Analuse diente die gesammte Asche (1,6190 Grm. Reinasche) worin 0,0363 Grm. Rieselsäure und Sand sich vorsanden. Der größere Ihril der sauren Lösung (entsprechend 0,8473 Grm. Reinasche) lieferte 0,0412 Grm. phosphorsanres Gisensuren Rassensuren 1,0218 und PO5 = 0,0194), serme 0,4477 Grm. solsensuren Rassensuren 1,0479 Grm. solsensuren Rassensuren 1,0500 = 0,0646 und PO3 = 0,1150), d. 0,0570 Grm. (MgO = 0,0205). Der steinere Theil der Lösung (entsprechend 0,7717 Grm. Reinasche) ergab 0,1077 Grm. schweschler Rassensuren (MgO3), sermer 0,3704 Grm. Chlorassensuren 1,03193 Grm. Rassumpstatincherden, also 0,1772 Grm. Rassumpstatinchern. Rassensuren 1,0477 Grm. Rassumb 0,0477 Grm.

4. In 5,9820 Erm. des lufttrednen Strohes wurden gefunden 0,6935 Erm. = 11,59% und in 7,7332 Erm. Körnern 0,979 Erm. = 12,66% Baffer. Die Gefammt : Trodenluhitanz lieferte 1,5877 Erm. Rohasche, worin enthalten waren 0,0096 Erm. Rohle und 0,1993 Erm. Rohlensture (gefunden in 0,8885 Erm. Rohasche 0,0090 Erm. = 12,51% und in 0,7192 Erm. Rohasche 0,0900 Erm. = 12,51% und 1,5877 Erm. Rohasche erhielt ich 0,3001 Erm. Chlorister (Cl = 0,0741). Dieselbe Gesammtmenge der Niche (1,3788 Erm. Reinasche) diente zur weiteren Analyse; ich sand darin 0,0293 Erm. Reiessäche) diente zur weiteren Analyse; ich sand darin 0,0293 Erm. Reiessäche) lieferte 0,0234 Erm. phosphoriaure Völung (entsprechend 0,7400 Erm. Reinasche) lieferte 0,0234 Erm. phosphoriaure Gienoryd (Fe203 = 0,0124 und PO3 = 0,0110), serner 0,5046 Erm. schlensauere Kalf (als schwesseliaurer Kalf 0,6886 Erm.) und prophosphorpaure Magnesia

## Gerner in Procenten ber mafferfreien Pflangenmaffe berechnet:

|               |    |   |    |   | 1.    | 2.    | 3.    | 4.    |
|---------------|----|---|----|---|-------|-------|-------|-------|
|               |    |   |    |   | Proc. | Proc. | Proc. | Proc. |
| Chlor         |    |   |    |   | 0,339 | 0,258 | 0,295 | 0,228 |
| Comefelfaure  | ٠, |   |    |   | 0,231 | 0,182 | 0,196 | 0,229 |
| Phosphorfaure |    |   |    |   | 0,839 | 0,768 | 0,650 | 0,877 |
| Ralf          |    |   |    |   | 0,720 | 0,919 | 1,222 | 1,621 |
| Magnefia .    |    |   | ٠. |   | 0,434 | 0,414 | 0,411 | 0,527 |
| Rali          |    |   |    |   | 2,190 | 1,342 | 0,939 | 0,684 |
| Natron        |    |   |    |   | 0,182 | 0,152 | 0,251 | 0,009 |
|               |    |   |    |   | 4,935 | 4,035 | 3,964 | 4,175 |
| O ab für Cl   |    | 4 |    |   | 0,079 | 0,058 | 0,066 | 0,051 |
|               |    |   |    | _ | 4,856 | 3,977 | 3,898 | 4,124 |

Der Kalk verhält sich in der Bertretung des Kali's in den vorliegenden Versuchen ganz ähnlich dem Natron (s. S. 28 si.). Auch der Kalk wird schwieriger ausgenommen als Kali und vermindert, wie es scheint, die Gesammtmenge der Asche in der Pflanze. Der Kalk ist durchschnittslich nur zu  $^2/_3$  bis  $^3/_4$  des Verhältnisses, in welchem er der Pflanze dargeboten wurde, in die letztere übergegangen, das Kali dagegen in dem Verhältnis, beziehungsweise wie 3:4,2:3,1:2 und wie 1:3.

Das Kali ist theilweise in verhältnismäßig noch etwas geringerer Menge zugegen, als bei der Vertretung von Kali durch Natron sich ergab, nämlich in den Versuchen Nr. 3 und 4 in Procenten der geernteten Trodensubstanz 0,939 und 0,684 Proc. Die erstere Zahl entspricht ziemlich dem mittleren Gehalt der Pflanze des Feldhafers an Kali (0,914 Proc.), die lettere Zahl ist noch beträchtlich niedriger. Ob hiermit die, dem Gesammtgewichte nach, geringere Ernte in den betreffenden Versuchen im Zusammenhange steht, diese Frage wird erst dei geeigneter Wieden im Zusammenhange steht, diese Frage wird erst dei geeigneter Wieden im Zusammenhange steht, diese Frage wird erst dei geeigneter Wiedenholung der Versuche zu entscheiden sein, wenn überhaupt die ganze Methode der Lassetaltur bezüglich der Haferstanze nach allen Nichtungen hin klar erforscht und zugleich das Minimum der Gesammtasche ermittelt ist, welches diese Pflanze für einen bestimmten Grad ihrer Entwicklung unter den vorhandenen Verhältnissen nothwendig bedarf.

a. 0,2226 Grin. (MgO = 0,0801 und PO5 = 0,1425), b. 0,0340 Grin. (MgO = 0,0122). Ter ffeinere Theil der Löhning (enthyrechend 0,6388 Grin. Reinsiche) ergab 0,1008 Grin. schweressamten Baryt (803 = 0,0346), serner 0,1662 Grin. Chloralstaten ind 0,3361 Grin. Kalinimpfatindsferid, asso 0,1033 Grin. Kali und 0,0014 Natren.

Die in ben Jahren 1866 und 1867 in Hohenheim ausgeführten Basserculturen haben namentlich in breierlei Richtung noch unbefriedigende Resultate geliefert:

- 1. Es ist nicht gelungen, in einer und berselben Rahrstoff-Fluffigfeit, bei gleicher Concentration ber Lösung und überhaupt bei völlig gleider Behanblung der Pflanzen übereinstimmende Ernteresultate und insbesondere eine nach Qualität und Quantität hinreichend gesicherte Körnerbildung bei ber Haferpslanze zu erzielen.
- 2. Das Gelbwerben ber Blätter, bas Erbleichen ober bie sog. Chlorose ber Pflanzen hat bisher nicht überall vermieben ober mit ber nöthigen Leichtigkeit wieber beseitigt werben können.
- 3. Endlich ift auch keine Alarheit barüber erlangt worben, bei welschem Minimum an geeignetem Nährstoff bie relativ größte Maffe von vegetabilischer Substanz producirt und die Pflanze zu einer entsprechend vollkommenen Ausbildung in allen ihren Theilen bestimmt werden kann.

Bevor die hier angedenteten Punkte hinreichend aufgeklärt und die betreffenden Uebelstände beseitigt sind, wird es überhaupt schwierig sein, irgend eine auf die Ernährung und die Ausdildung der Pflanze sich beziehende Frage mittelst der Methode der Wassercultur vollständig zu lösen. Es ist daher im Jahre 1868 mein Hauptstreben darauf gerichtet gewesen, zunächst die Methode selbst zu vervollsommnen, dieselbe in ihren Resultaten mehr zu sichern. Ich glaube als Ergedniß der diesziährigen Verzsuche und Beobachtungen schon setzt einige interessante, wenn auch theilsweise nur vorläufige Mittheilungen machen zu können, da die bezügzlichen chemischen Analysen der Ernteprodukte noch nicht ausgesührt worden sind und daher die wichtige Frage bezüglich des nöthigen Minimums an Rährstoss hier noch nicht mit der nöthigen Sicherheit beantwortet werzben kann.

Bur Aussaat wurde in diesem Jahre, wie in dem Jahr 1866, früher weißer Rispenhaser verwendet, welcher auf dem Felde unter natürlichen Berhältnissen gewachsen war. 1000 Stüd ausgesucht schwere und mögslichft gleichförmig ausgebildete Körner wogen 36,1953 Grm. Leiber ergab sich später, daß einige der aus diesen Körnern erhaltenen Pflanzen völlig brandige Rispen lieserten; es möchte sich vielleicht empsehlen, die zur Aussaat bestimmten Körner vorher mit Aupfervitriol-Lösung zu beizen,

um auf diese Weise die etwa vorhandenen Keime des Brandpilges zu gerstören.

Die ausgefuchten Rorner faete man am 3. April in grobfornigen unfruchtbaren Cand, welcher mit reinem Regenwaffer angefeuchtet worben war und zwar jebes Rorn für fich, von bem anberen reichlich 1 Boll ent= fernt und etwa 1/2 Boll tief. Bei ber im April vorherrichend falten Witterung maren bie Korner erft bis jum 23. biefes Monats überall gleichmäßig aufgegangen. An bem genannten Tage murben bie jungen Bflangen forgfältig aus bem Canbe berausgenommen, bie Burgeln in bestillirtem Baffer von bem anbangenben Canbe befreit und abgefpult. fobann vorläufig in fleine Blafer und in eine Rabrftoff-Lofung von 1/4 pro Mille Concentration eingefest. Die Glafer maren fog. Buderglafer, alfo cylindrifc und oben mit febr weiter Deffnung, jebes von etwa 800 CC. Inhalt, mit blauem Papier umhüllt und mit einem aut anichließenben Pappbedel verfeben. In bem Pappbedel waren 6 runbe Löcher angebracht und in jedem berfelben murben zwei Bflanzchen mittelft Baumwolle befestigt, fo bag ein Glas von 800 CC. Inhalt im Gangen 6 x 2, alfo 12 haferpflangden enthielt. Der Rahrftoff-Lofung wurde überall etwas in Waffer suspenbirtes phosphorfaures Gifenoryd angefest.

In ben kleinen Gläfern blieben die Haferpflanzen 14 Tage lang bis jum 7. Mai, theils im Begetationshauke, theils aber bei irgend günstiger Witterung, bei Racht wie am Tage, dem Einkluß der freien Luft auszgesett. Acht Tage nach dem Einkehen in die kleinen Gläfer hatten ziemzlich viele Pklanzen ein gelbliches, chlorotisches Ausschen. Es wurde das verdunstete Wasser nachgefüllt und das phosphorfaure Sisenopyd in der Flüssgetat ausgeblasen. Gleichzeitig konute ich beobachten, daß bei denzienigen Pklanzen, welche gelbliche Blätter hatten und in der Begetation auschienend nicht sehr rasch vorangingen, der Wurzelknoten meistens von der Baumwolle umhüllt und dadurch die rasche und freie Entwicklung der neuen Wurzeln theilweise gehindert war. Die Wurzelknoten der Pklanzen und überhaupt die Stellen, wo die neuen Wurzeln sich aussehn, wurden von der umhüllenden Baumwolle sorgkältig befreit und in der That ergab sich von diesem Zeitpunkte an überall eine mehr gleichsormige Begetation.

Es ift bie größte Sorgfalt barauf ju verwenden, bag ben mahrend

ber gangen Begetation ber Saferpflangen, namentlich gur Reit ber rafchen und reichlichen Bestodung berfelben ftets neu fich bilbenben Burgeln in feiner Beife mechanische Binberniffe entgegentreten. Man muß inebefondere bei ben jungen Pflangen, in ben erften 4 bis 6 Bochen ber Begetation, alle 4 bis 5 Tage genau untersuchen, ob auch bie Neubilbung und bas Bachsthum ber Burgeln burchans ungehindert erfolgen fann. Benn auch nur einzelne Baumwollefaben bie oberften und alfo neugebilbeten Burgeln ummideln und einschnuren, fo ift ichon baburch oft bas Bachsthum berfelben wesentlich gestort, häufig fogar fterben fie völlig ab, bevor fie in bie Rahrstofflosung hineingewachsen find und in biefem Falle ift fofort auch bie rafche Schoffenbilbung und bie gange Entwicklung bes obern Theiles ber Pflanze beeintrachtigt. Ferner ift zu ermahnen, bag ber Bals ber Begetationeglafer möglichst niebrig ober bie Deffnung bes: felben eine recht weite fein muß, bamit bie neuen Burgeln raich bie Rluffigfeit erreichen konnen und nicht feitwarts burch Anftogen ihrer Spigen an bie Bandungen bes Glafes in ihrer freien Entwidlung gehindert find; benn auch auf biefe Beife fonnen bie garten Burgelenben und bie befonbers in ber erften Beit ihrer Bilbung fo febr bruchigen Burgeln leicht beschäbigt werben. Die Baumwolle muß hinreichend loder und namentlich fortwährend troden ben im Rort ober Dedel befestigten Theil ber Pflange umbullen, wenigstens fo lange bie lettere febr faftig ift und eine rafche Bestodung stattfindet. Cobald bie betreffende Baumwolle burch Regenwetter ober in Folge ber Auffaugung von Feuchtigkeit aus ber Rahr= ftoff-Lofung ziemlich naß geworben ift, muß fie fofort erneuert werben, fonft frautelt bie Bflange und tann felbft abfterben. Allen ben bier angebeuteten Ericheinungen und Borfichtsmagregeln bat man fortwährend bie größte Aufmerksamkeit zu widmen, wenn es barauf ankommt, bei vergleichenben Versuchen ein völlig gefundes und gleichförmiges Bachsthum ber Bflange in allen Berioben ber Begetation gu ergielen.

Die Pstänzchen hatten zu ber Zeit (23. April), als sie aus bem Sanbe herausgenommen und in die kleinen Gläser eingesetzt wurden, jebes nur 1 Blatt von 1 dis 2 Zoll Länge. Am 29. April waren schon zwei Blätter ziemlich entwicklt und Spuren von dem dritten Blatte sichtbar. Bis zum 7. Mai hatte jede Pstanze drei Blätter gebildet, das 4. Blatt war im Entstehen begriffen und sast überall zeigte sich bereits ein Seitenschof, die Bestodung der Pstanzen hatte begonnen. Die Burzel-

bildung war eine ausgezeichnete und sehr viele ber neu entstandenen Wasserwurzeln reichten fast schon bis auf den Boden des Gefässes hinab. Die meisten Pstanzen hatten eine dunkelgrüne Farbe, einige jedoch waren theilsweise gelb und anscheinend chlorotisch, obgleich auch diese ein kräftiges Wachsthum zeigten und in der Wurzelbildung den anderen kaum nachestanden.

An bem genannten Tage (ben 7. Mai) begannen bie eigentlichen Berfuche, indem die Pflangen in größere Glafer (fog, Chininglafer) von je 2500 CC. Inhalt und in die betreffenben Rahrstoff-Lofungen eingefest wurden. Sierbei beobachtete ich bie Borficht, daß ich möglichft gleich fraftige Pflangen für bie Berfuche auswählte, nämlich ftets folche Pflangen, bei welchen bas vierte Blatt halb entwidelt und außerbem ein Seitenfchof von etwa 1 Boll Lange fichtbar mar; bie fcmachlicheren Pflangen, welche einen entschieden bunneren Burgelfnoten und Burgelhals und noch feinen Seitenschoß getrieben batten, murben ohne Ausnahme beseitigt. In jebes Begetations-Befaß tamen überall zwei Bflangen und zwar folche, welche buntelgrune Blatter batten, mabrend bie noch vorbandenen gelblichen, etwas chlorotischen Pflangen gurudgeftellt murben. Die übriggebliebenen, zu ben eigentlichen Bersuchen nicht benutten Pflanzen, ließ ich in ben fleinen mit Pappbedeln verfebenen Glafern fteben; 8 folde Glafer, jebes mit 12 haferpflangen, wurden an ber Gubfeite bes Stationsgebaubes vor einem Genfter aufgestellt, an welchem Stanbort fie fortmabrend verblieben, bis die Bitangen in Rornern und Strob völlig ausgereift maren. Auf bie hierbei erzielten Ernteresultate merbe ich am Schluß meiner Aus. arbeitung gurudfommen.

Schon 3 Tage nach bem Ginfeben ber Pflanzen in die größeren Glafer hatten viele berfelben ein gelbliches chlorotisches Aussehen, welcher Buftand in diesem Jahre theilweise fehr lange anhielt. Es konnten hierbei folgende Beobachtungen gemacht werben:

1. Die Glorotischen Pflanzen zeigten stets noch eine entschiebene, wenn auch geschwächte Lebensthätigkeit. In ben ersten 14 Tagen war bezüglich ber Wurzelbildung und Bestodung kanm ein Unterschied zu bemerken gegenüber ben ganz gesunden, dunkelgrünen Pflanzen. Nach ersfolgter Bestodung aber und von dem Beginn der Hanzen. nach ersfolgter Bestodung aber und von dem Beginn der Halbeldung an blieben die Glorotischen Pflanzen offenbar in der Begetation zurud und die geringere Lebensthätigkeit zeigte sich schon daburch beutlich genug, daß in

ben betreffenden Gefässen die Wasserverdunstung eine weit schwächere war als in den Gläsern, in welchen völlig gesunde und intensiv grüne Pflanzen sich befanden. Auch waren die später sich bilbenden Halme weichlicher und bunner.

- 2. Das bleiche und gelbliche Aussehen ber Pflanzen bat feinen nachtheiligen Ginfluß auf bie fpatere Musbilbung berfelben, wenn jener Buftand rafch wiederum gehoben und beseitigt merben fann. Sobalb aber biefer frankhafte Auftand langere Beit, mehrere Wochen lang anhalt und namentlich zur Zeit ber Salmbilbung vorherricht, bann fann wohl noch eine Maffe von Strob producirt merben, eine einigermaßen volltommene Rörnerbilbung icheint jeboch nicht mehr möglich. Gelbft wenn es gelingt, mabrend ber Salmbilbung, etwa in ber Mitte berfelben, bie chlorotifche Beschaffenheit zu beseitigen, so ift bennoch bereits bie Kornerbilbung geftort, bie fpater fich entwidelnben Aehren und Aehrchen bleiben fast fammt= lich taub. Die rasche Beseitigung bes chlorotischen Buftanbes ober mo möglich die völlige Berhinderung bes Auftretens beffelben ift baber eine nothwendige Bedingung, um bei ber Ernte eine in jeder Sinfict voll= fommen ausgebildete Bflange ju erzielen. Die Pflangen, welche langere Beit an Chlorofe gelitten haben und baber in ber Begetation gurudge= blieben find, find auch fpater, nach erfolgter Salmbilbung, bem Abfaulen ber Burgeln und bamit ber bem gefunden Bachsthum fo fehr nachtheili= gen Bilbung von Schwefeleisen, weit mehr ausgesett, als biejenigen Bflangen, welche ju jeder Beit einer fraftigen und normalen Begetation fich erfreuen.
- 3. In ben kleineren Gläfern, in welchen eine größere Anzahl von Reserve-Pflanzen vor dem Fenster des Stationsgebäudes aufgestellt waren, hatten am 7. Mai (im Beginn der Versuche) ziemlich viele Pflanzen ein gelbliches Aussehen; dasselbe war aber sehr dah, schon am 10. Mai, ohne weiteres Zuthun, völlig verschwunden. Von dieser Zeit an hatten fämmt-liche Pflanzen in den kleinen Gläsern und in einer Nährstoff-Lösung von etwa ½ pr. M. Concentration fortwährend eine gesunde, intensiv grüne Farbe und die Vegetation war eine durchaus normale. Dagegen zeigten die Pflanzen in den großen Gläsern, welche also nicht so tasch und so vollständig von den sich bildenden Burzeln ausgefüllt wurden, unter gewissen, sogleich zu erwähnenden Verhältnissen, eine immer mehr zuneh-

menbe clorotische Beichaffenheit und verblieben theilweise in diesem Bustande vom 10. Mai bis jum 15. Juni, also volle 5 Wochen lang.

- 4. Es ergab sich nämlich, daß die in einer concentrirteren, b. h. 1 promilligen Nährstoff-Lösung wachsenden Haferpstanzen der Chlorose weit mehr ausgesetzt waren, als die Pstanzen, welche in einer verdünnteren Lösung vegetirten. Bei 1/2 pro Mille Concentration verschwand die ansfangs eintretende Chlorose nach kurzer Zeit ganz von selbst und bei einer noch geringeren Concentration wurde dieselbe in diesem Jahre gar nicht beobachtet. Jedoch ist die geringere Concentration hierbei nicht allein maßgebend, zufällig wirkte noch ein anderer Umstand mit, dem wohl ebensfalls die Verhinderung des Austretens der Chlorose in den betressenden Gefässen zuzuschreiben sein möchte.
- 5. Bur Darftellung ber verbunnten Rahrftoff: Lofungen und jum Rachfüllen bes verbunfteten Baffers biente Regenwaffer, welches von bem Rintbach bes Stationsgebaubes in großer Reinheit abfließt und faft bem bestillirten Baffer gleich geachtet werben tann. Bufallig mar aber am 7. Dai, ju ber Beit, als bie fammtlichen großen Blafer gum erften Dale gefüllt murben, auf ber Berfuchsftation biergn nicht ausreichend Regenmaffer porbanden; gur Rullung von 33 Glafern mußte ein anderes Regenwaffer benutt werben, welches von einem gewöhnlichen Biegelbach gefammelt war und eine hellgelbliche Farbung batte, fonft aber völlig flar und ungetrubt mar; es enthielt eine fleine Menge von Gifenoryd ober Gifenorybul in Berbindung mit einer humusartigen Substang aufgelost. Ueberall, mo biefes gelblich gefärbte Regenwaffer benutt murbe, bat nirgende eine Spur von Chlorofe fich gezeigt und felbit in ben Glafern, mo fcon 8 Tage nach ber erften Rullung eine Erneuerung ber Rabrftoff-Lofung unter Anmenbung bes gewöhnlichen, gang farblofen Regenwaffers ftattfand, verloren die Pflangen nicht ihre grune und gefunde Farbe. Berade in ber erften Beit ber Bestodung ber Baferpflange, wo eine febr rafche Bilbung von neuen Burgeln ftattfindet, icheint die Aufnahme ber zwar tleinen, aber bennoch unentbehrlichen Menge von Gifen besonbers fdmierig zu erfolgen, bagegen burch bie Begenwart von etwas humus: faurem Gifen erleichtert ju werben. Das Gifenoryd icheidet fich aus ber ermahnten Berbindung und Auflösung, unter ben vorhandenen Berhalt= niffen, fehr langfam und in einer Form aus, in welcher es an ben Burgeln feft anhaftet und bie Dberflache berfelben mit einer bunnen gelb-

rothlichen Saut übergieht. Das betreffende eisenhaltige Regenwaffer murbe jufällig bei ber geringeren Concentration ber Rahrstoff-Lofung verwendet, von 1/2 bis 1/16 pro Mille; bei einer Concentration von 1 pr. M. fam baffelbe nicht in Anwendung. In einigen Flaschen mit 1/2 pr. DR. Concentration ber Losung und unter ausschließlicher Benutung von reinem und eisenfreiem Regenwaffer beobachtete ich eine ziemlich mangelhafte Ausbilbung ber Körner, wenn auch ber chlorotifche Buftand ber Pflanzen nur furge Beit porhanden mar und fich lange nicht bis gu bem Grabe ent= widelte, wie in ben 1 pro-milligen Lösungen. Dagegen ergab fich bie üppigste und in jeder Sinficht vollfommenfte Entwicklung bes Safers in einem Berfuche, bei welchem gur Darftellung einer Löfung von 1/2 pr. DR. Concentration fortwährend ein ftart gelblich gefärbtes Regenwaffer benutt wurde, aus welchem nach und nach fo viel Gifenoryd fich ausschied, baß fast fammtliche Burgeln eine gelberöthliche Farbung annahmen und jum Theil fogar bie Bandungen bes Glafes mit einer bunnen Gifenoryb= fchicht fich überzogen (f. unten).

6. Kaft überall, wo bie Bflangen in 1 pro-milliger Nährstoff-Löfung vegetirten, zeigte fich, wie erwähnt, febr balb ein mehr ober weniger ent= fcieben chlorotifcher Buftand und es tonnte berfelbe weber burch vermehrten Bufat von phosphorfaurem Gifenoryb, noch burch alltägliches Aufblasen bes letteren in ber Fluffigkeit, noch auch burch häufige Erneuerung ber urfprunglichen Lofung wiederum gang befeitigt werben. 3ch habe ferner, um bas gelblich gefarbte Regenwaffer einigermaßen nachzuahmen und gleichsam in concentrirterer Form barguftellen, Glangruß im Bemenge mit eifernen Rageln und Stiften mit Baffer übergoffen und nach langerem Sinfteben bie gelbliche Fluffigfeit abfiltrirt. Rach Bufat von etwa 50 CC. biefes Rugmaffers ju jedem ber betreffenben Glafer ichienen allerdings die Pflanzen im Berlauf von einigen Tagen eine entichieben grunere Farbung anzunehmen, ohne jedoch ben dlorotischen Buftand völlig zu verlieren; biefer verschwand erft, als ich am 12. Juni, alfo etwa 5 Bochen, nachbem bie Chlorofe zuerft aufgetreten mar, etwas Eisenorydul in ber Form einer verbunnten Lösung von Gisenvitriol in bie Lösungen brachte, wobei 0,050 Grin. Gifenorybul auf jedes Glas von 2500 CC. Inhalt tamen. Der Erfolg biefes Bufates war überrafchenb, schon zwei Tage nachher hatten bie fo lange Zeit hindurch bleich und gelb aussehenden Bflanzen eine grune Farbe angenommen und auch fväter waren biefelben fortmabrend burch ein buntleres und intensiveres Grun ausgezeichnet, als alle anderen Bflangen, welche nicht an Chlorofe gelitten hatten, ohne bag es nothig gewesen mare, jenen Rusat von Gifenorybul ju wiederholen. Es mar leicht zu beobachten, bag bas Gifenorydul, inbem es mit ber in ber Fluffigkeit vorhandenen Phosphorfaure fich verband, fich weit langer in Auflösung ober boch in Suspenfion erhielt und in einem mehr schleimigen und fest anhaftenden Buftanbe auf ben Burgeln fich absette, als bies bei Bufat und Begenwart von fertig gebilbetem phosphorfaurem Gifenornd ber Kall mar. Die betreffenden Bflangen bilbeten noch eine Menge von fraftigen Salmen, aber gleichwohl zeigte fich fpater, daß bie reichlich hervortretenben Rispen fammtlich taube Achr= den hatten; bie Anlage ber Rorner ober bie gefunde Entwicklung ber Bluthen ichien baber burch ben ju lange anbauernben chlorotischen Buftand ber Pflanzen wefentlich gestört zu fein (f. bie weiter unten mitgetheilten Ernteresultate). Roch will ich ermahnen, bag ich vom 28. Mai an eine chlorotifche Saferpflanze bei Erneuerung ber 1 promilligen Löfung ohne alles Gifen, alfo auch ohne Bufat von phosphorfaurem Gifenoryd vegetiren ließ. Die Pflanze murbe nach und nach immer bleicher und es verschwand balb bie lette Spur einer grunen Farbung; gleichwohl zeigte fie noch am 30. Juni eine gemiffe Lebensthätigkeit, bie Burgeln maren anscheinend gefund und die Blatter wie die Anfange ichmacher und weichlicher Salme maren, wenn auch gang gelb und fast weiß, fo boch nicht abgestorben. Als an bem genannten Tage ber Lösung etwas Eisenvitriol zugesett murbe, nahmen menigftens einige Salme wieberum eine grune Farbe an und entwidelten fich fichtlich, ohne jeboch bis gur Ausbildung ber Rorner ju gelangen.

In bem Borstehenden habe ich Andentungen darüber gegeben, auf welche Weise die für die normale Ausdildung der Haferpstanze bei längerer Dauer so überaus nachtheilig wirkende Chlorose zu vermeiden oder rasch zu beseitigen sein möchte. Weitere passend eingeleitete Bersuche müssen die in diesem Jahre gemachten Beobachtungen bestätigen und ergänzen. Her habe ich zunächst noch über die Resultate der diesjährigen Bersuchsreihen und über einige Vorlehrungen zu berichten, welche dazu bestimmt waren, eine gesunde und gleichsörmige Begetation der Pflanzen nach Möglichseit zu sichern.

Im Allgemeinen ift bei ben auf ber Berfuchsftation ausgeführten

Wasserulturen nicht eine verhältnismäßig so große Masse von vegetabilischer Substanz producirt und namentlich nicht eine so reichliche Körnerbildung erzielt worden, als bei den einzelnen Bersuchen, welche ich alljährlich vor den Fenstern meiner Bohnung aussühre und zu Demonstrationen in den Borlesungen benutze. Bei den letzteren Bersuchen ist
freilich eine weit sorgfältigere Ueberwachung meinerseits möglich, indem
bei der fast allstündlichen genauen Besichtigung der Pstanzen jede Erscheinung in der Begetation sosort bemerkt und die geringste etwa vorhaubene Störung rechtzeitig beseitigt werden kann. Jedoch vermuthe ich, daß
auch die Art der Ausstellung der Bersuchsobjekte hierbei einen Einstuß
ausübt.

Bei ben Gingelversuchen find bie Glafer mit einer biden und mit blauem Bavier übertlebten Bapphülfe umgeben und mit einer Bappideibe jugebedt; auch konnen die Bflangen nach Belieben nach Guben ober Dften ber mehr ober weniger ftart einwirkenden Sonnenbige ausgesett und es fann überhaupt bie Barme beffer regulirt merben, als bei ben auf ber Berfuchsftation ausgeführten gablreichen Bafferculturen. Die mit brauner Karbe angeftrichenen Bolgfiften, in welche bort bie Begetationsalafer ein= geftellt find, erhigen fich an ihrer Oberflache unter bem Ginfluß ber birett einfallenden Sonnenstrablen überaus ftart und bie gurudftrablende Warme und die damit verbundene große Trodenheit der Luft mag namentlich ben noch jungen Pflangen und ber Thätigkeit ihrer garten Blatt= organe einigermaßen icablich fein. Dies ift freilich bei ben fog. Blatt= pflangen, g. B. ben flecartigen Gemächfen entschieben in höherem Grabe ber Kall als bei ben Salmfrüchten, insbesondere ben Safervflanzen, welche in biefer Sinficht anscheinend viel vertragen tonnen, aber bennoch burch bie erwähnten Ursachen in ihrer Begetation möglicherweise etwas gestört werben.

Um ben vielleicht störenden Einstuß einer gar zu großen hite und Trodenheit zu vermindern, wird auf der Versuchsstation in der nächsten Umgebung der Versuchspstanzen eine Halmerucht angebaut, auch zwischen den Kistenreihen und unter denselben ein möglichst frischer Rasen erhalten und dieser bei anhaltend trodener und heißer Witterung alltäglich starf mit Wasser übergossen. Ich habe serner in diesem Jahre einige Släser mit Versuchspkanzen in große offene Kisten, welche mit Woos angefüllt waren, einstellen und das Woos sehr häusig angießen lässen. Ein- beut-

lich günstiger Erfolg biefer Ausstellungsweise hat sich jedoch bisher nicht ergeben; die betreffenden Pflanzen waren in ihrer vollkommenen Ausbildung nicht mehr gesichert, als diejenigen, welche in den gewöhnlichen Holzstiften sich befanden, wozu noch kommt, daß in dem feuchten Moos sich leicht allerlei Jusekten einnisten, welche, wie Schnecken, Ohrwürmer und Ameisen den jungen Pflanzen schädlich werden können.

Bon günstigerem Einstuß ist es gewesen, daß die Pflanzen auch außerhalb des Begetationshauses, wenn also die Versuchsobjekte auf der Eisendahn ins Freie geschoben waren, durch ein bewegliches Leinwandsdach während der Mittagszeit und auch sonst nach Belieben vor der direkten und brennenden Sonnenhitz geschützt werden konnten. Dieser Schutz war namentlich in dem letztverstoffenen Sommer sehr wohlthätig, indem bekanntlich schon im Monat Mai eine so große und anhaltende Hitzenschle, daß dieselbe den noch sehr jungen Pflanzen leicht hätte nachteilig werden können. Wenn erst die Bestodung und Halmbildung großentheils erfolgt ist und namentlich in der Periode zwischen der Blüthe und Reise, dann können die Haserpflanzen jede hitz vertragen und das Leinmandbach ist überstülfig.

Die Berfucherefultate, welche in ben Jahren 1866 und 1867 erhalten murben, ichienen mir barauf bingubeuten, bag bie Saferpflange beffer und ficherer gebeiben merbe, wenn man in ber bisberigen fog. Rormals Löfung bie Menge bes Rali's verminderte und bafur bie Menge ber alkalischen Erben und auch bes Ratrons entsprechend vermehrte. Diefe Erwartung bat fich jeboch in ben biesjährigen Berfuchen, wenigstens biuficht= lich einer Nahrftoff-Löfung von 1 pro Mille, nicht bestätigt; merkwurbiger Beije find bie Pflanzen in ber bisher (1866 und 1867) benutten Normal-Lojung von 1 pro Mille Concentration feinen Augenblid chloro: tijch gewesen, fie haben vielmehr ftete einer gefunden und fraftigen Begetation fich zu erfreuen gehabt und bemgemäß eine vorzügliche Ernte. auch hinfichtlich ber Qualität und Quantität ber Korner geliefert. Die Bflangen bagegen, welche in ber veranberten Rahrftoff-Lojung von 1 pro Mille Gehalt vegetirten, waren fammtlich anhaltend dolorotifch und in Folge beffen war bie Körnerbildung fast überall gleich Rull (vergl. bie fpater mitgetheilten Ernterefultate). Bei Rahrftoff-Löfungen von geringerer Concentration als 1 pro Mille, haben in biefem Jahre vergleichende Beobachtungen über bas betreffende Berhalten nicht angestellt merben tounen.

Die im Jahr 1868 vorherrichend benutte Rährstoff-Lösung hatte bie folgende Jusammensehung:

55

|             | •   |  |  | Mequipa | lentzabl | cn. | Proc.  |   |
|-------------|-----|--|--|---------|----------|-----|--------|---|
| Chlor .     |     |  |  | 1       | 35,5     | =   | 4,47   |   |
| Comcfelfan  | re  |  |  | 2       | 80       | =   | 10,06  |   |
| Phosphorfa  | ure |  |  | 2       | 142      | =   | 17,86  |   |
| Ralf        |     |  |  | 51/2    | 154      | =   | 19,37  |   |
| Magnefia    |     |  |  | 51/2    | 110      | ==  | 13,84  |   |
| Kali        |     |  |  | 4       | 188,4    | =   | 23,70  |   |
| Natron .    |     |  |  | 3       | 93       | =   | 11,70  |   |
|             |     |  |  | _       | 802.9    | =   | 101,00 |   |
| O ab für C  | 1   |  |  |         | 8        | =   | 1,00   |   |
| ,           |     |  |  | -       | 794,9    | =   | 100,00 | - |
| Calpeterfau | rc  |  |  | 13      | 702      |     |        | - |
|             |     |  |  |         | 1496 9   | -   |        |   |

Die Hauptreihe ber biessährigen Versuche bezieht sich auf die Wirtung einer verschiedenen Concentration der vorstehenden Nährstoffslöfung, sowie auf den Einfluß einer mehr oder weniger hausigen Erneuerung der letteren. An diese Hauptreihe schließen, sich noch einige ergänzende Versuche an. Jeder Versuch wurde dreisach, in drei verschiedenen Gläsern angestellt und in jedes Glas bei dem Beginn der Versuche zwei Haferpsanzen unmittelbar neben einander eingesetzt. In einisgen Gläsern producirte die eine der eingesetzten Pflanzen nur brandige Aehren und hat also nur an der Strohbildung, nicht aber an der Körnersernte Antheil gehabt; die betressenden Versuche sind in der solgenden Uederssicht ber Ernteresultate durch Einssanmern der Versuchsnummern angebeutet worden. Die Hasne wurden nach ersolgter Reise überall etwa I Joll über dem Wurzelknoten abgeschnitten, die Wurzeln nehft dem Burzelstof blieben underücksichtigt. Die Gewichte beziehen sich auf die völlig lufttrodene Substanz.

|    |    |      | .,  | • • |     | • |         | .0.       |                |              |                        |  |  |
|----|----|------|-----|-----|-----|---|---------|-----------|----------------|--------------|------------------------|--|--|
|    |    |      |     |     |     |   | Bah     | l ber     | G              | ewidyt       | Gewicht ren            |  |  |
|    |    |      |     |     |     |   | Körner. | Salme.    | ber Körner,    | bee Strobee. | Körnern u. Etrob. Grm. |  |  |
| ı. | 8. | . 88 | jui | ıg  | ven | 1 | pre Mi  | lle Couce | ntration, alle | 8 Tage erneu |                        |  |  |
|    |    | 1.   |     |     |     |   | 0       | 20        |                | 20,3         | 20,3                   |  |  |
|    |    | 2.   |     |     |     |   | 88      | 17        | 1,552          | 35,2         | 36,8                   |  |  |
|    |    | 3.   |     |     |     |   | 86      | 29        | 1,692          | 42,9         | 44,6                   |  |  |
| 1. | b. | . 88 | fui | ıg  | von | 1 | pro M   | Me, alle  | 14 Tage erne   | nert.        |                        |  |  |
|    |    | 4.   |     |     |     |   | 0       | 18        | -              | 32,8         | 32,8                   |  |  |
|    |    | 5.   |     |     |     |   | 0       | 13        |                | 17,3         | 17,3                   |  |  |
|    |    | 6,   |     |     |     |   | O       | 23        | p-194          | 35,1         | 35,1                   |  |  |
|    |    |      |     |     |     |   |         |           |                |              |                        |  |  |

|                    | Babi        | ber        | (Se            | rwicht        | Gewicht von       |
|--------------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------------|
|                    | Rorner.     | Salme.     | ber Rorner.    | bee Strobes.  | Rörnern u. Strob. |
|                    |             |            | Grm.           | Grm.          | Grm.              |
| I. c. Löfung von   | 1 pro Mil   | le, alle 4 | Bochen ern     | cuert.        |                   |
| 7                  | . 0         | 17         | _              | 24,3          | 24,3              |
| 8                  | . 0         | 9          |                | 14,8          | 14,8              |
| 9                  | . 0         | 16         | _              | 20,0          | 20,0              |
| II. a. Lösung von  | 1/2 pro 200 | ille Conc  | entration, all | e 8 Tage erne | uert.             |
| 10                 | . 344       | 20         | 9,821          | 18,2          | 28,0              |
| 11                 | . 150       | 8          | 4,920          | 16,3          | 21,2              |
| (12.)              | . 134       | 13         | 4,285          | 14,1          | 18,4              |
| II. b. Lösung von  | 1/2 pro 200 | ille, alle | 14 Tage ern    | euert.        |                   |
| 13                 | . 167       | 15         | 5,240          | 15,4          | 20,6              |
| 14                 | . 156       | 15         | 4,779          | 16,3          | 19,1              |
| (15.)              | . 0         | 17         |                | 19,1          | 19,1              |
| II. e. Löfung von  | 1/2 pro 200 | ille, alle | 4 Wochen er    | neuert.       |                   |
| 16                 | . 252       | 15         | 8,479          | 19,3          | 27,8              |
| 17                 | . 210       | 11         | 6,274          | 15,6          | 21,9              |
| 18                 | . 240       | 12         | 7,544          | 16,0          | 23,5              |
| III. a. Lefung ven | 1/a pro M   | ille Conce | entration, all | e 8 Tage erne | uert.             |
| (19.)              | . 172       | 17         | 5,483          | 15,3          | 20,8              |
| 20                 | . 282       | 17         | 10,248         | 22,5          | 32,8              |
| 21                 | . 290       | 17         | 10,214         | 21,6          | 31,8              |
| III. b. Lofung von | 1/4 pro 200 | ille, alle | 14 Tage efn    | euert.        |                   |
| (22.)              | . 143       | 7          | 4,654          | 13,0          | 17,7              |
| 23                 | . 270       | 15         | 8,558          | 17,7          | 26,3              |
| (24.)              | . 108       | 7          | 8,345          | 16,0          | 19,3              |
| III. c. Lojung von | 1/4 pro 200 | Ue, alle   | 4 Wochen er    | neuert.       |                   |
| 25                 | . 170       | 11         | 4,695          | 13,7          | 18,4              |
| 26                 | . 178       | 7          | 5,175          | 11,4          | 16,6              |
| 27                 | . 158       | 13         | 5,115          | 13,7          | 18,8              |
| IV. a. Löfung von  | 1/8 pro Di  | lle Conce  | ntration, alle | 8 Tage erner  | tert.             |
| 28                 | . 70        | 14         | 2,590          | 8,7           | 11,13             |
| 29                 | . 48        | 11         | 1,738          | 9,0           | 10,7              |
| 30                 | . 56        | 10         | 1,909          | 7,4           | 9,3               |
| IV. b. lofung von  | 1/8 pro 20  | ille, alle | 14 Lage ern    | cuert.        |                   |
| 31,                | . 88        | 14         | 3,054          | 12,5          | 15,6              |
| 32                 | . 110       | 8          | 3,629          | 8,6           | 12,2              |
| (33.)              | . 22        | 9          | 0,754          | 9,8           | 10,1              |
| IV. e. lojung ven  | 1/8 pro Mi  | lle, alle  | Bochen eri     | ieuert.       |                   |
|                    | . 56        | 9          | 2,098          | 8,8           | 10,9              |
| 35                 | . 45        | 9          | 1,545          | 8,1           | 9,6               |
| 36                 | . 40        | 7          | 1,309          | 8,0           | 9,3               |

|    |               | Babl ber              | Gewicht                            | Gewicht von      |
|----|---------------|-----------------------|------------------------------------|------------------|
|    |               | Körner. Salme.        | ber Körner. bes Strobes. Grm. Grm. | Körnern u. Strob |
| v. | a. Lofung von | 1/16 pro Mille Con    | centration, alle 8 Tage err        |                  |
|    | 37            | . 12 8                | 0,312 1,8                          | 2,1              |
|    | 38            | . 8 6                 | 0,202 1,5                          | 1,7              |
|    | 39            | . 0 4                 | - 1,2                              | 1,2              |
| v. | b. Löfung von | 1/16 pro Dille, alle  | e 14 Tage erneuert.                |                  |
|    | 40            | . 5 2                 | 0,130 2,2                          | 2,3              |
|    | 41            | . 16 8                | 0,431 3,9                          | 4,3              |
|    | 42            | . 7 10                | 0,162 3,9                          | 4,1              |
| v. | c. Lofung bon | 1/16 pro Dille , alle | 4 Bochen erneuert.                 |                  |
|    | 43            |                       | _ 1,9                              | 1,9              |
|    | 44            | . 29 7                | 0,926 3,4                          | 4,3              |
|    | 45            | . 20 7                | 0,571 3,4                          | 4,0              |
|    |               |                       |                                    |                  |

Wenn wir je brei Bersuche, welche in gleicher Beise ausgeführt wurden, zusammensassen, so wird dadurch die Uebersicht über die erzielten Resultate wesentlich erleichtert.

|         |      |    |          | Bahl ber |         | itegewid |                     | Berhältniß             | Gewicht  |
|---------|------|----|----------|----------|---------|----------|---------------------|------------------------|----------|
|         |      |    |          | Rörner.  | Rörner. | Etrob.   | Rorner<br>u. Strob. | ber Rorner. jum Etrob. | körnern. |
|         |      |    |          |          | Grm.    | Grm.     | Grm.                |                        | Grm.     |
| 1 pr    | . M. | a. |          | 174      | 3,244   | 98,4     | 101,7               |                        | 18,64    |
|         |      | b. |          |          | _       | 85,2     | 85,2                | _                      | -        |
|         |      | c. |          |          | -       | 59,1     | 59,1                | _                      | _        |
|         |      |    | Bufammen | 174      | 3,244   | 242,7    | 246,0               | _                      | _        |
|         |      |    | Mittel   | _        | -       | 80,9     | 82,5                | _                      | -        |
| 1/2 pr. | . M. | a. |          | 628      | 19,026  | 48,6     | 67,6                | 1 : 2,55               | 30,30    |
|         |      | b. |          | 323      | 10,019  | 50,8     | 60,8                | 1:3,17*)               | 31,02    |
|         |      | Ç. |          | 702      | 22,295  | 51,1     | 73,4                | 1: 2,29                | 81,76    |
|         |      |    | Bufammen | 1653     | 51,340  | 150,5    | 201,8               | _                      | _        |
|         |      |    | Mittel   | 551      | 17,113  | 50,2     | 67,3                | 1:2,56                 | 31,06    |
| 1/4 pr  | . M. | a. |          | 744      | 25,945  | 59,4     | 85,4                | 1:2,29                 | 34,87    |
|         |      | b. |          | 521      | 18,557  | 46,7     | 63,3                | 1:2,52                 | 35,62    |
|         |      | c. |          | 506      | 14,985  | 38,8     | 53,8                | 1:2,59                 | 29,61    |
|         |      |    | Bufammen | 1771     | 59,487  | 144,9    | 202,5               | _                      | _        |
|         |      |    | Mittel   | 590      | 19,829  | 48,3     | 67,5                | 1: 2,43                | 33,59    |
| 1/8 pr. | . M. | a. |          | 174      | 6,237   | 25,1     | 31,3                | 1:4,02                 | 35,80    |
|         |      | b. |          | 220      | 7,437   | 30,4     | 37,9                | 1:4,09                 | 33,80    |
|         |      | c. |          | 141      | 4,952   | 24,9     | 29,8                | 1:5,03                 | 35,12    |
|         |      |    | Bufammen | 535      | 18,626  | 80,4     | 99,0                | -                      |          |
|         |      |    | Mittel   | 178      | 6,209   | 26,8     | 33,0                | 1 : 4,32               | 34,82    |

<sup>\*)</sup> Es find hierbei nur bie beiben Bersuche Rr. 13 und 14 in Rechnung ge-nommen worben.

|             |    |    |      |    | 1   | Bahl ber | Gri     | itegewic      | it.  | Berhältniß  | Gewicht |  |
|-------------|----|----|------|----|-----|----------|---------|---------------|------|-------------|---------|--|
|             |    |    |      |    |     | Körner   | Rorner. | Etroh. Rorner |      | ber Rerner. |         |  |
|             |    |    |      |    |     |          | Grm.    | Grm.          | ,    | J 21114.    | Grm.    |  |
| 1/16 pr. M. | a. |    |      |    |     | 20       | 0,514   | 4,5           | 5,0  | 1:8,75      | 25,70   |  |
|             | b. |    |      |    |     | 28       | 0,723   | 10,0          | 10,7 | 1:13,83     | 25,82   |  |
|             | c. |    |      |    |     | 49       | 1,497   | 8,7           | 10,2 | 1:5,81      | 30,55   |  |
|             |    | 3  | ufa  | mn | ici | 97       | 2,734   | 23,2          | 25,9 | _           | _       |  |
|             |    | 91 | litt | cl |     | 32       | 0,911   | 7,7           | 8,6  | 1:8,48      | 28,19   |  |

Es ift zu erwähnen, bag bie Lösungen in Nr. 10-12 und Nr. 16-45 im Beginn ber Berfuche, am 7. Mai fammtlich unter Anwendung von gelblich gefärbtem, etwas eifenhaltigem Regenwaffer, in Rr. 1-9 und 13 - 15 bagegen mit gang reinem, eifenfreiem Regenwaffer bereitet morben maren. Die Bflangen in Rr. 1-9 litten langere Beit, mehr ober weniger an ber Chlorofe; baffelbe mar anfangs auch bei ben Bflangen Rr. 13-15 (1/2 pro Mille-Löfung) ber Fall, jeboch murben bie letteren balb, ohne weiteres Buthun, wieber grun, fie icheinen aber bennoch in ihrer Entwidlung etwas geftort worben gu fein, gegenüber ben Pflangen Rr. 10-12 und namentlich 16-18. Bei ben übrigen Pflanzen mar nirgends und niemals eine Spur von chlorotifcher Beschaffenheit gu bemerten. Gerner ergab fich, bag bas phosphorfaure Gijenoryb, welches man bei ber erften Erneuerung ber betreffenben Lofungen ben letteren am 15. Dai beimifchte, noch fcwach fauer reagirte. Diefer Umftanb hat offenbar auf bie Pflangen Rr. 37-39 (1/16 pro Mille-Löfung) einen entschieden nachtheiligen Ginfluß geaußert, mahrend ein folder bei größerer Concentration ber Lojung nicht beutlich hervortrat. Die Bflangen 37-39 frankelten fortwährend und es ift biefer Urfache gugufchreiben, baß fie bei ber Ernte an Rornern und Stroh einen niedrigeren Ertrag lieferten, als bie Pflangen Nr. 40-45.

Die Versuche wurden ben ganzen Sommer hindurch consequent durchzesesührt. Den Pflanzen, bei benen man die Lösung in der ursprünglichen Zusammensehung alle 8 Tage erneuerte, wurde vom 7. Mai bis zum 24. Juli im Ganzen 12mal frische Rährstoff-Flüsszigkeit dargeboten, bei 14tägiger Erneuerung 6mal, bei 4wöchentlicher Erneuerung nur 3mal, nämlich am 7. Mai (Beginn der Versuche), am 4. Juni und am 3. Juli. Gegen Ende Juli und zu Ansang August waren die Pflanzen reif und kounten geerntet werden.

Alle Bflangen, welche in einer Lofung von 1 pro Mille Nahr= ftoffgehalt vegetirten, haben zwar theilmeife reichlich Blätter und Salme," aber fast gar feine Körner producirt, bie Aehrchen maren meiftens taub. Auch find bie wenigen Körner, welche ausnahmsweise in ben Bersuchen 2 und 3 geerntet murben, febr unvollfommen ausgebilbet, ba bas Gewicht von 1000 Stud berfelben fich nur auf 18,64 Grm. berechnet, mahrend biefelbe Angahl von ausgesucht guten Körnern bes Saathafers 36,20 Grm, mog, bie letteren alfo fast boppelt fo ichmer maren. ben Bersuchen 1-9 bemerkt man eine ziemlich regelmäßige Abnahme bes Erntegewichtes, je nachbem bie 1promillige Lofung alle 8 Tage, alle 14 Tage ober nur alle 4 Bochen erneuert murbe. Diefe Gemichtever= minberung fieht bamit im bireften Busammenhange, bag bei einer weniger bäufigen Erneuerung ber Löfung bie chlorotifche Beschaffenheit ber Pflangen in einem höheren Grabe vorhanden mar und baber ftorender für bie rafche Bilbung ber vegetabilifchen Substang mirfte, als wenn bie Löfung öfters burch eine neue erfett wurde. Jene Erscheinung ift bagegen feines= wegs burch ben Umftand bebingt, bag ben einzelnen Pflanzen mahrenb ber gangen Beit ihrer Begetation eine großere ober geringere Gefammt= menge von Rahrstoff bargeboten murbe, wie folches beutlich genug burch bie Resultate ber übrigen Bersuche ber gangen Reihe und ebenso auch burch einige andere Versuche bestätigt murbe, welche ich außerhalb ber Sauptreibe, gleichfalls bei Ipromilliger Concentration berfelben Rährstoff= Löfung, jur Ausführung brachte. Bei ben letteren Berfuchen murbe

- Nr. 1-3 bie Nährstoff-Lösung alle 14 Tage, im Ganzen 6mal erneuert:
- Nr. 4—6 bie Lösung alle 3—4 Wochen, nämlich außer am 7. Mai (Beginn ber Versuche), am 28. Mai, 26. Juni und 17. Juli erneuert;
- Nr. 7—9 am 7. Mai, 28. Mai und am 19. Juni neue Lösung gesgeben, bagegen vom 17. Juli an, als die Halmbilbung vollendet war und die Nispen sich entwicklten, den Pflanzen der Nährstoff ganz entzogen, ihnen nur reines Negenwasser zur Aufnahme dargeboten.

|    |        |   |      |      | •      | Bahl   |          |              | wicht                | Gewicht        |  |
|----|--------|---|------|------|--------|--------|----------|--------------|----------------------|----------------|--|
|    |        |   |      |      | 300    | erner. | Salme.   | Grm.         | bes Strohes.<br>Grm. | Rorner u. Grm. |  |
| a. | Löfung | 1 | pro  | 9    | Rille, | alle ! | 14 Tage  | erneuert.    |                      |                |  |
|    | 1.     |   |      |      |        | 0      | 18       | -            | 15,5                 | 15,5           |  |
|    | 2.     |   |      |      |        | 16     | 14       | 0,347        | 24,7                 | 25,1           |  |
|    | 3.     |   |      |      |        | 40     | 12       | 0,737        | 31,0                 | 31,7           |  |
|    |        | 3 | ujan | nn   | ıcıı   | 56     | 44       | 1,084        | 71,2                 | 72,3           |  |
| Ъ. | Löjung | 1 | pre  | 9 1  | Mille  | , alle | 3 bie 4  | Beden erner  | iert.                |                |  |
|    | 4.     |   |      |      |        | 0      | 19       | _            | 45,3                 | 45,3           |  |
|    | 5.     |   |      |      |        | 0      | 13       | _            | 20,4                 | 20,4           |  |
|    | 6.     |   |      |      |        | 0      | 20       |              | 48,0                 | 48,0           |  |
|    |        | 3 | ufan | ın   | ıcıı   | _      | 52       | _            | 113,7                | 113,7          |  |
| e. | Löfung | 1 | pro  | 2    | Rille, | rom    | 17. Juli | an nur reine | 8 Baffer.            |                |  |
|    | 7.     |   |      |      |        | 36     | 19       | 0,949        | 36,0                 | 37,0           |  |
|    | . 8.   |   |      |      |        | 0      | 15       | -            | 21,7                 | 21,7           |  |
|    | 9.     |   |      |      |        | 0      | 7        | _            | 10,5                 | 10,5           |  |
|    |        | 3 | usan | 1111 | ıen    | 36     | 41       | 0,949        | 68,2                 | 69,2           |  |

Ein für die Körnerbildung weit günstigeres Resultat, demjenigen ganz ähnlich, welches in der Haupt-Reihe bei ½ und ¼ pro Mille Concentration der Lösung erzielt wurde, ergab sich, als ich die ursprünglich Ipromissige Flüssigisteit später durch verdünntere Lösungen ersetze. Den betressenden Pflanzen wurde vom 7. dis 28. Mai eine 1 pro Mille, vom 28. Mai dis zum 3. Zusi eine ½ pro Mille, vom 3. Zusi dis 23. Zusi eine ¼ pro Mille und vom 23. Zusi an eine nur ¼ pro Mille Lösung dargeboten. Geerntet wurde bei diesen Versuchen:

|    |   |     |   |     | Babl    | ber    | G                   | ewicht            | Gewicht von      |
|----|---|-----|---|-----|---------|--------|---------------------|-------------------|------------------|
|    |   |     |   |     | Rörner. | Salme. | ber Körner.<br>Grm. | bes Strobes. Grm. | Körner und Strob |
| 1. |   |     |   |     | 196     | 14     | 5,465               | 16,3              | 21,8             |
| 2. |   |     |   |     | 185     | 9      | 4,584               | 14,1              | 18,7             |
| 3. |   |     |   |     | 250     | 9      | 6,568               | 15,5              | 22,1             |
|    | 3 | uļa | m | ten | 631     | 32     | 16,617              | 45,9              | 62,6             |

Das Berhältniß ber Körner zum Stroh war also wie 1:2,76 und das Gewicht von 1000 Stück Körnern = 26,33, in beiberlei Hinsicht, namentlich aber bezüglich der Schwere der einzelnen Körner, geringer als in den Bersuchen ber Hauptreihe, dei denen von Anfang an eine Conscentration der Lösung von 1/2 oder 1/3 pro Mille in Anwendung kam.

3m Jahr 1868 wurben auch einige Bersuche ausgeführt mit einer tieselsanrehaltigen Lösung, in welcher im Uebrigen bie Rahrstoffe

in bemselben gegenseitigen Berhältniß zugegen waren, wie in ber obigen tieselsaurefreien Lösung. Es wurde hierbei in einer bestimmten Quantität einerseits von Aetsali und andererseits von Aetsali und anbererseits von Aetsaltron eine möglichst große Menge von reiner Kieselsaure gelöst und nachdem die Flüssigkeiten titritt waren, davon eine entsprechende Menge zu einer Rährstosszösung hinzugeset, welche soviel freie Phosphorsaure, Salpetersaure und Salzsaure enthielt, als der obigen Normal-Lösung, sowie auch dem Alkaligehalt der tieselsauren Alkalien genau entsprach. Diese Mischung wurde jedesmal erst dei der Darstellung der verdünnten Lösung von 1 oder ½ pro Mille Concentration vorgenommen. Die ausgeschiedene Kieselsaure blied auf diese Beise völlständig gesöst und die fertige Lösung hatte durch ihren Gehalt an saurem phosphorsaurem Kali die nöthige schwach saure Beschaffensheit. Die Zusammensehung der tieselsäurehaltigen Lösung ergiebt sich aus den solgenden Zahlenverhältnissen (vgl. S. 55):

|               |  |  | Mequiva | lentzahle | n. | Proc. |  |
|---------------|--|--|---------|-----------|----|-------|--|
| Chlor         |  |  | 1       | 35,5      | =  | 2,8   |  |
| Schwefelfaure |  |  | 2       | 80        | =  | 6,1   |  |
| Phosphorfaure |  |  | 2       | 142       | =  | 10,9  |  |
| Ralf          |  |  | 51/2    | 154       | =  | 11,7  |  |
| Magnefia .    |  |  | 51/2    | 110       | =  | 8,4   |  |
| Rali          |  |  | 4       | 188,4     | =  | 14,4  |  |
| Natron        |  |  | 3       | 93        | =  | 7,2   |  |
| Riefelfaure . |  |  | 3       | 512,7     | =  | 39,1  |  |
|               |  |  | -       | 1315,6    |    | 100,6 |  |
| O ab für Cl   |  |  | 1       | 8         |    | 0,6   |  |
|               |  |  | -       | 1307,6    |    | 100,0 |  |
| Calpeterfaure |  |  | 13      | 702       |    |       |  |
|               |  |  |         | 2009,6    |    |       |  |

Da am 7. Mai die Kiefelsäure-Lösung noch nicht fertig bargestellt war, so mußten die Pflanzen zunächst in die gewöhnliche Lösung von beziehungsweise 1 und 1/2 pro Mille Concentration eingesetht werden; erst 8 Tage später, am 15. Mai, wurde ihnen die Kiefelsäure-Lösung darzgeboten. Die Pflanzen, welche vorher besonders in der Ipromilligen Normal-Flüssigietet etwas gelbliche Blätter hatten, nahmen bald eine intensiv grüne Farbe an und vegetirten auscheinend gesund und normal. Die Kiefelsäure-Lösung wurde den Pflanzen dei 1 pro Mille Concentration im Ganzen viermal frisch dargeboten, nämlich am 15. Mai, 28. Mai, 26. Junt und 10. Juli, — bei 1/2 pro Mille Concentration dagegen nur dreimal, am 15. Mai, 12. Juni und 10. Juli, In den Gläsern Rr. 1

und 4 bilbete je eine ber beiben vorhandenen Pflangen brandige Aehren, woburch alfo ber Körnertrag entsprechend vermindert worden ift.

|     |     | ,    |     |   | Bahl ber |       |        | (M)             | wicht                | Gewicht ven |           |  |
|-----|-----|------|-----|---|----------|-------|--------|-----------------|----------------------|-------------|-----------|--|
|     |     |      |     |   | Rörner.  | Halme |        | Körner.<br>Grm. | bee Stref            |             | n. Etreb. |  |
| 1   | rr. | M.   | (1) |   | 100      | 7     |        | 2,886           | 21,8                 | 2           | 4,7       |  |
|     |     |      | 2   |   | 163      | 16    |        | 4,427           | 26,0                 | 3           | 0,4       |  |
|     |     |      | 3   |   | 280      | 18    |        | 7,836           | 22,3                 | 3           | 0,1       |  |
| 1/2 | pr. | M.   | (4) |   | 21       | 5     | 4      | 0,615           | 11,5                 | 1           | 2,1       |  |
|     |     |      | 5   |   | 112      | 12    |        | 3,173           | 15,8                 | 1           | 9,0       |  |
|     |     |      | 6   |   | 64       | 16    |        | 1,820           | 16,1                 | 1           | 7,9       |  |
|     |     |      |     |   | Raf      | 1 ber | (5)    | nteacwie        | dot .                | Berbaltuif  | Gewicht   |  |
|     |     |      |     |   | Ri       | rner. | Remo   | r. Etroh        | "Rerner<br>u. Etreb. | ber Rorner. |           |  |
|     |     |      |     |   |          |       | (4rm   | . Grm           | . Grm.               |             | Grm.      |  |
| 1   | pr. | 907. | 1-  | 3 | . 5      | 43    | 15,149 | 70,1            | 85,2                 | 1:4,63      | 27,90     |  |
| 1/2 | pr. | M.   | 4-  | 6 | . 1      | 97    | 5,608  | 43,4            | 49,0                 | 1:7,74      | 28,47     |  |

Rach Abzug ber Kieselsaure entsprachen die übrigen, eigentlichen Rährstoffe einer Concentration von  $^{3}/_{5}$  und  $^{3}/_{10}$  pro Mille. Wie man sieht, ist der Ersolg kaum ein so günstiger gewesen, als in der Haupt-Bersuchsreihe bei  $^{1}/_{2}$  und namentlich  $^{1}/_{4}$  pro Mille der Lösung; auch ist die Qualität der Körner eine geringere. Die chemische Analyse wird erzeben, ob die geernteten Pflanzen, wie wohl zu erwarten ist, hinsichtlich der Gesammtmenge ihrer Asche, sowie bezüglich der chemischen Zusammenssetzung der letzteren mit den auf dem Felde unter natürlichen Berhältznissen gewachsenen Hasperpslanzen übereinstimmen.

Einige Versuche ferner wurden in Lösungen angestellt, die eine etwas andere Zusammensegung hatten, als die in diesem Jahre vorherrschend benutte Nährstoffflussigfeit; die ersteren vermitteln hinsichtlich des Kaligehalts den Uebergang von der letteren zu der vorjährigen sog. Normal-Läsung

| mur-cojung.    |                      | •                                |                             |
|----------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|                | Leinng A.            | Lejung B.                        | Borjabrig Normal.           |
|                | Mequivalent=         | Mequivalent:                     | Mequivalent=                |
|                | zahlen.              | Brec. gablen.                    | Proc. gablen. Broc.         |
| Cblor          | 1 35,5 =             | 4,38 1 35,5 =                    | 4.00  1  35.5 = 4.04        |
| Edmefelfaure . | 2 80 =               | 9,86 2 80 =                      | $9.02 \ 2 \ 80 = 9.13$      |
| Theephorfaure  | 2 142 =              | 17.51 2 142 =                    | $15,98 \ 2 \ 142 = 16,14$   |
| Ralf           | $5\frac{1}{2}$ 154 = | $18,99  5\frac{1}{2}  154  = $   | 17,32 	 4 	 112 	 = 	 12,73 |
| Magnefia       | $5\frac{1}{2}$ 110 = | $13,56  5 \frac{1}{2},  110  = $ | 12,37 	 4 	 80 = 9,13       |
| Rali           | 5 235,5 =            | 29,04 	 6 	 282,6 =              | 31,79 8 376,8 = 42,82       |
| Natron         | 2  62 =              | 7,64 3 93 =                      | $10,46 \ 2 \ 62 = 7,04$     |
| -              | 819.0 =              | 100.98 897.1 =                   | 101.03 888.3 = 100.89       |
| O ab für CI .  | 1 8 =                | 0,98 1 8 =                       | 1,03 8 = $0,89$             |
|                | 811.0 =              | 100.00 889.1 =                   | 100,0 880,3 = 100,00        |
| Calpeterfaure  | 13 702               | 15 810                           | 13 702                      |
|                | 1513,0               | 1699,1                           | 1582,3                      |

In ben betreffenben Bersuchen, in welchen viermal, nämlich am 7. Mai, 28. Mai, 26. Juni und 17. Juli frische Lösung und zwar stets von 1 pro Mille Rährstoffgehalt gegeben wurde, erntete man:

|        |    |    |      |    | Babi    | ber    | G                   | ewicht            | Gewicht von            |
|--------|----|----|------|----|---------|--------|---------------------|-------------------|------------------------|
|        |    |    |      |    | Rörner. | Halme. | ber Körner.<br>Grm. | bes Strobes. Grm. | Rornern u. Strob. Grm. |
| Löfung | A. | 1. |      |    | 0       | 22     | _                   | 54,9              | 54,9                   |
|        |    | 2. |      |    | 0       | 17     |                     | 40,5              | 40,5                   |
|        |    | 3. |      |    | 0       | 23     |                     | 46,7              | 46,7                   |
|        |    | 31 | ujai | nm | en —    | 62     |                     | 142,1             | 142,1                  |
| Löfung | В. | 1. |      |    | 0       | 10     |                     | 18,7              | 18,7                   |
|        |    | 2. |      |    | 0       | 26     | _                   | 22,8              | 22,8                   |
|        |    | 3. |      |    | 0       | 23     | _                   | 28,1              | 28,1                   |
|        |    | 31 | uļai | nm | en —    | 59     | _                   | 69,6              | 69,6                   |

Die Pflanzen waren sämmtlich saft füns Wochen lang Glorotisch, erst mit bem 15. Juni wurde, nach Zusat von Sisenvitriol-Lösung, bie intensiv grüne Farbe wieder hergestellt, zu spät jedoch, um noch eine Körnerbilbung zu ermöglichen.

Sanz andere und weit günstigere Resultate lieferte bei den diedsschrigen Versuchen die Lösung, welche in den Jahren 1866 und 1867 als sog. Normal-Lösung benutt worden war und zwar ebensalls bei einer Concentration von 1 pro Wille und dei 4maliger Erneuerung der Lösung, am 7. Mai, 28. Mai, 26. Juni und 17. Juli. Die Pflanzen waren in keiner Periode der Vegetation chlorotisch, sie entwidelten sich fortwährend sehr frästig und bildeten starke und steise Halme mit zahlreichen und ichweren Körnern, namentlich in Nr. 1 und 3. Die Reise erfolgte zu derselben Zeit, wie in der Hauptreise der diedsjährigen Versuche, zu Anssang August und es wurde geerntet:

|    |  | Rabi    | ber    | Gen                 | Gewicht von       |                       |  |
|----|--|---------|--------|---------------------|-------------------|-----------------------|--|
|    |  | Rörner. | Salme. | ber Rörner.<br>Grm. | bes Strohes. Grm. | Körner n. Strob. Grm. |  |
| 1  |  | 494     | 24     | 17,118              | 33,6              | 50,7                  |  |
| 2. |  | 176     | 16     | 5,825               | 33,6              | 39,4                  |  |
| 3. |  | 440     | 21     | 15,462              | 30,3              | 45,8                  |  |
|    |  | 1110    | 61     | 38,405              | 97,5              | 135,9                 |  |

Das Berhältniß ber Körner zum Stroh war =1:2,54 und bas Gewicht von 1000 Stüd ber lufttrodnen Körner =34,59 Grm.

Die Ursache, weghalb in ben zulett ermähnten Versuchen bie fog. Chlorofe sich nicht einstellte, während bieselbe in allen anderen biesjährigen

III.

Bersuchen bei einer Nährstoff-Lössung von 1 pro Mille Concentration so überaus störend, namentlich für die Körnerbildung wirkte, ist mir völlig unbekannt. Jedenfalls aber ergiedt sich aus allen hier mitgetheilten Bersuchsresultaten, daß bei einer Concentration der Lössung von 1 pro Mille die Entwicklung der Haferpstanze eine sehr ungleiche und unsüchere ist und serner, daß der günstige Erfolg der Wasserulturen, wenn nur von jedem wesentlichen Nährstoff das nöthige Minimum vorhanden ist, weit weniger von der sonstigen Jusammensehung der Nährstoff-Lössung, als von dem Umstande abhängt, daß die Begetation jederzeit normal und gesund fortsichreitet und niemals durch den Einstuß eines hlorotischen oder überhaupt krankhasten Justandes der Pstanzen eine längere Störung erleidet. Wir kehren jetz zu der Betrachtung der Hauptreihe der diesjährigen Bersuche und der dasse erzielten Resultate (val. S. 55 ff.) zurück.

64

Bei einer Concentration ber Löfung von 1/2 pro Mille ift im Allgemeinen ein ziemlich gunftiges und zwar bei achttägiger und bei vierwöchentlicher Erneuerung berfelben fast gang übereinstimmenbes Refultat erzielt worben. Bei nur zweimaliger Erneuerung (4. Juni und 3. Juli) ber ursprünglichen Fluffigkeit vom 7. Mai (Beginn ber Berfuche) murbe ben Pflanzen noch immer fo viel Rährstoff bargeboten, bag berfelbe gu einer unter ben vorhandenen Berhältniffen größtmöglichen Produktion von vegetabilifcher Subftang ausreichend mar. In einem Glafe von 2500 CC. Inhalt war ben Pflanzen im Ganzen 3×1,25 = 3,75 Grm. Nährstoff juganglich; bie Menge ber Salpeterfaure betrug 47 Broc. von bem Gefammt-Nährstoff, an eigentlichen Afchenbestandtheilen (Reinasche) waren also 1,988 Grm. zugegen. In bem Berfuche Dr. 16 murben 27,8 Grm. an Körnern und Strob producirt, wozu noch etwa 6 Grm. Burgel: und Stoppelmaffe bingutommt, welche lettere burchichnittlich etwa 1/3 bes Strohgemichtes betrug. Im Gangen maren alfo in bem vorliegenben Falle 34 Grm. an lufttrodener Gubstang unter Mitwirfung von 1,988 Grm. feuerfester Rährstoffe producirt worben, fo bag bie letteren, wenn fie vollständig von ber Pflange aufgenommen maren, ungefähr 6 Broc, ber lufttrodnen Ernte ausmachen murben. Diefes Berbaltniß ift von ber Art, bag bie Entwidlung ber Pflanze unter gunftigeren außeren Umftanben eine noch üppigere hatte fein tonnen, wie fich beutlich genug aus bem Erfolge ber bei noch geringerer Concentration ber Rabr= ftoff-Lösung angestellten Versuche ergeben bat (f. unten). Aber auch bei

1/2 pro Mille Concentration berselben Nährstoff-Lösung habe ich in ber That bei einem weiteren, ebenfalls in biesem Jahre, jedoch unter etwas anderen äußeren Berhältnissen ausgeführten Bersuche eine fast doppelt so große Masse an vegetabilischer Substanz und eine überaus günstige Körnersproduction erzielt.

Es wurden am 8. Mai zwei Saferpflängchen (im vierten Blatt ftebend und mit je einem etwa zolllangen Seitenschoß) in eine Flasche von 2500 CC. Inhalt, wie bei ben anderen Berfuchen eingepflangt. Das Glas, mit einer Papphulfe umgeben, ftellte ich vor ein nach Often ausgehenbes Kenfter, mo baffelbe mabrend ber gangen Beit ber Begetation bei Tag und Racht im Freien fteben blieb. Bur Darftellung ber 1/2promilligen Lojung benutte ich ein meift etwas gelblich gefärbtes, ziemlich ftart eifenbaltiges Regenwaffer: bie Löfung murbe am 29. Mai, 20. Juni, am 10. Juli und am 24. Juli erneuert, im Gangen ber Bflange alfo fünfmal frische Losung gegeben. Die Erneuerung ber Fluffigkeit am 24. Juli bat, wie ich glaube, teinen wesentlichen Ginfluß auf bie Bilbung ber vegetabilifchen Substang geaußert, ba bie Korner gu biefer Beit bereits fast völlig reif maren und nur einige nachträglich entwidelte Seitenschoffe mit wenigen Aehrchen noch eine intensiv grune Farbe hatten. Die Pflanzen find mahrend ber gangen Dauer bes Bersuches niemals chlorotisch ge= wefen und haben fortmährend eine fehr fraftige, burchaus normale Begetation gezeigt. Bemerkenswerth ift es, bag bie Burgeln, welche in Folge ber allmähligen Ausscheidung von Gifenorud aus bem gelblichen Regenwaffer an ihrer Oberfläche balb nach ihrem Entstehen eine bell gelbrothliche Karbe annahmen, auch in ber Beriode zwischen Bluthe und Reife nicht abstarben und namentlich nicht faulten, welches Lettere nicht felten bei berartigen Bafferculturen beobachtet wird; noch bei ber Ernte und nach bem Trodnen ber Burgeln ergab fich, bag biefelben bis in bie feinsten Fafern eine eigenthumlich fefte und gabe, burchaus nicht bruchige Beschaffenheit hatten. Ebenso bemerkte ich mahrend ber Begetation feinerlei Reductionserscheinung in ber Fluffigteit, feine Bilbung und Ausscheibung von Schwefeleisen, obaleich bie Temperatur ber Lösung unter bem Ginfluß ber oft brennenben Sonnenhite zeitweise fehr boch, bis über 30 0 C. ftieg. Ich glaube, bag ber bunne, aber fest anhaftenbe llebergug von Gifenoryd auf ben Burgeln gur normalen Ernährung ber Bflange und beren gesunden Begetation wesentlich beigetragen hat. - In ber ersten Salfte bes Muguft maren bie Bflangen pollfommen ausgereift und lieferten bei ber Ernte 23 Salme mit 632 volltommen ausgebilbeten Körnern (bie fraftigsten Salme ergaben 60 und 67 Körner), beren Gesammtgewicht 20,825 Brm. betrug, fo bag 1000 Stud ber völlig lufttrodnen Rorner 32,95 Grm. wogen. An Strob nebft Spreu murben 28,42 Grm. geerntet; bas Berhaltniß ber Korner jum Stroh mar alfo = 1:1,36 mithin für bie Rornerbilbung überaus gunftig. Die Burgelmaffe nebft Stoppeln batte ein Gewicht von 9,21 Grm., fo bag überhaupt an luft= trodner Substang im Gangen 58,445 Grm. producirt worden mar. Benn man bie gulett, am 24. Juli erfolgte Erneuerung ber ernahrenben Aluffigfeit außer Rechnung läßt, fo murbe in 4 x 2500 CC. ber 1/2promilligen Lösung ben Bflanzen an Nährstoff überhaupt 5 Grm. ober nach Abzug ber Salpeterfaure 2,65 Orm. an feuerfester Substang (Micheubestanbtheis len) bargeboten, welches im Gangen nicht mehr als etwa 41/2 Broc. ber lufttrodnen Erntemaffe ausmacht. Da nun fcwerlich bie gange Menge bes bargebotenen Rahrftoffes auch wirtlich in die machfende Bflanze übergegangen, vielmehr mohl burchschnittlich wenigstens ein Drittel in ber Löfung gurudgeblieben ift, fo fieht man, bag es in bem vorliegenden Falle fo ziemlich gelungen ift, mit einem Minimum von Rabrftoff bie relativ größte Dlaffe von vegetabilifcher Gubftang ju produciren. Die Dienge ber Salpeterfaure in 5 Orm. Gefammt: Nabrftoff betragt 2,35 Orm.; an Stidftoff murbe alfo ben Bflangen gur Aufnahme burch bie Burgeln 0,609 Grm. bargeboten, mithin nur 1,04 Broc. von bem Gewichte ber probucirten lufttrodnen Subftang.

In der Hauptreihe der diesjährigen Bersuche gewähren, wie mir iheint, diejenigen hinsichtlich ihrer Resultate ein ganz besonderes Intersie, welche in einer Rährstoffe Tojung von 1/4 pro Mille Concenstration angestellt wurden. Wenn man beachtet, daß in Rr. 19, 22 und 24 die eine der beiden vorhandenen Haferpslanzen nur braudige Nehrchen lieferte und daher das Gewicht der wirklich geernteten Körner, sowie der vogetabilischen Substanz überhaupt entsprechend erhöht werden nuß, so sieht man, daß gerade in diesen Versuchen, jedesmal in den drei zusammengehörenden Gläsern, eine besonders gleichförmige Begetation der Pflanzen stattgesunden hat. Gleichzeitig ist das Wachsthum der Pflanzen fortwährend ein noch hinreichend frastliges gewesen, um damit den dargebotenen Nährstoff möglichst vollständig auszunnzen. Es ist unter den

vorhandenen Berhältniffen mit 1/4 pro Mille Concentration ber Lösung und bei vierwöchentlicher Erneuerung ber letteren gleichsam die Brenze erreicht, bei welcher eine noch weitere Berminberung in ber Concentration ber Lösung fich nicht allein in einer entsprechend geringeren Produktion von vegetabilifcher Substang, fondern überhaupt auch in einer mangel= haften Entwidlung ber gangen Pflange, namentlich hinfichtlich ber Rornerbilbung zu erkennen gibt. Auf ber anbern Geite icheint auch eine gewiffe Bermehrung bes Nährstoffes, über bie in Berfuch 25-27 bargebotene Menge hinaus, jur Förderung ber Begetation beigetragen zu has ben. Zwar ift bie Gesammtmenge ber geernteten Trodensubstang in ben Berfuchen 19 bis 27, alfo bei 1/4 pro Mille Rahrstoffgehalt ber Löfung, eine vollkommen ebenso große und bie Körnerbilbung fogar eine noch etmas beffere, als in ben Bersuchen 10 bis 18 bei einer Concentration von 1/2 pro Mille. Dennoch aber erscheint es mir taum zweifelhaft, bag bie entschieben höhere Produktion in Rr. 16-18 (1/2 pro Mille und im Gangen breimal frifche Löfung), gegenüber bem Ernterefultat von Ir. 25 bis 27 (1/4 pro Mille und ebenfalls breimal frifche Lofung) und ferner, baß auch bie beutliche Steigerung ber Erntemaffe bei häufigerer Erneues rung ber 1/4 promilligen Löfung, von 53,8 Grm. an zuerft auf 63,3 und fodann bis auf 85,4 Grm., - mit ber Bufuhr einer im Bangen großeren Quantitat von Gefammt : Nahrstoff in einem biretten Busammen: hange fteht.

In ben Bersuchen Nr. 25—27 ist in jedem Glase den Pflanzen während ihrer Begation im Ganzen  $3 \times 0.625 = 1.875$  Grm., also mit Ausschluß der Salpetersäure 0.994 Grm. Nährstoff dargeboten worden. Die Produktion betrug z. B. in Bersuch 27 an Körnern und Stroh 18,8 oder mit den Burzeln und Stoppeln zusammen wenigstens 23 Grm. an völlig lufttrockner Substanz, so daß der Gehalt der letzteren an Neinasche  $4^{1}/_{2}$  Proc. betragen würde, vorauszesetzt, daß die gesammten Nährstoffe wirklich in die Pflanzen eingetreten wären, was aber nicht anzunehmen sein möchte. Die chemische Analyse wird später ergeben, in wie sern hier vielleicht hinsichtlich der Gesammtasche oder einzelner ihrer Bestandtheile das zur Produktion einer gewissen Masse und gnten Qualität von Körnern und Stroh erforberliche Minimum erreicht worden ist. An Stickstoff war als Salpetersäure in der Lösung 0,228 Grm. enthalten, sast genau 1 Procent der producirten lufttrocknen Substanz. Endlich mache ich noch darauf

aufmerksam, daß die Qualität der bei 1/4 pro Mille der Rährstoff-Lösung gebildeten Körner eine sehr gute war, da 1000 Stück durchschnittlich - 33,59 Grm. wogen und also nicht unbeträchtlich schwerer waren, als die in der 1/2 promilligen Lösung geernteten Körner. Das Verhältniß der Körner zum Stroh war in den beiderlei Lösungen (1/2 und 1/4 pro Mille) nicht wesenlich verschieden, nämlich wie 1:2,56 und wie 1:2,43.

Auch bei einer Concentration ber Lösung von 1/8 pro Mille ift immer noch eine ziemlich fraftige Begetation und namentlich eine febr gute Qualität ber Korner erzielt worben; 1000 Stud ber letteren mogen burchschnittlich 34,82 Grm., nicht viel weniger als eine gleiche Anzahl von ausgesucht vollkommenen Körnern bes in biefem Jahre benutten Saathafers (36,20 Grm.). Auch ift es intereffant, bag bie im Mittel producirte Daffe ber lufttrodnen Cubstang, entsprechend ber geringeren Concentration ber Losung, fast genau die Salfte berjenigen Quantitat betrug, welche bei ber boppelt fo großen Concentration (1/4 pro Mille) ge= erntet wurde. Dagegen fpricht fich bie in Folge ber ju großen Berbunnung ber Nahrstoff-Muffigkeit anscheinend geschwächte Begetationstraft in ber geringeren Rornerbilbung gegenüber ber Strohproduftion aus; bas betreffende Berhältniß ift nämlich wie 1:4,32 anstatt 1:2,43. Auch tritt die Bunahme ber Bflangenproduktion in Kolge ber baufigeren Erneuerung ber Lösung nicht mehr so beutlich hervor, wie bei einem Rähr= ftoffgehalt ber Fluffigkeit von 1/4 pro Mille.

Die Gesamntmenge bes Nährstoffes, welche ben Pflanzen in den Bersuchen Nr. 34 bis 36 in jedem Gesäß dargeboten wurde, betrug  $3 \times 0.313 = 0.939$  Grm. oder an seuersesten Nährstoffen 0.498 Grm., welche nur  $3^{1}/_{2}$  Proc. der producirten lufttrodnen Substanz entsprechen würden, da die letztere z. B. in Bersuch 34 unter Zurechnung der Wurzeln und Stoppeln zu ziemlich genau 14 Grm. sich ergeben hat.

Bei einer Concentration ber Lösung von  $\frac{1}{16}$  pro Mille hat überall eine sehr kümmerliche Begetation stattgefunden. Wenn wir auch absehen von den Resultaten der Bersuche 37—39, welche aus dem schon oben (S. 58) angegedenen Grunde nicht maßgedend sind, so ergiedt sich doch auch aus den Bersuchen Nr. 40—45 klar genug, daß bei einer so geringen Concentration der Nährstosseschung die ganze Produktionsskähigkeit der Pslanze wesentlich geschwächt ist und nicht einmal die völlige Ausnutzung der wirklich dargebotenen Nährstosse unter den hier vorhaus

benen Berhältnissen ermöglicht. Mit ber halben Menge Rährstoff ift taum ein Drittel so viel vegetabilische Substanz producirt worden, als bei 1/8 pro Mille Concentration der Lösung und die Körnerbildung ist nach Quantität und Qualität des Produktes noch weit ungünstiger ausgefallen. Ebenso hat auch eine häusigere Erneuerung der Rährstoff-Lösung die Pflanze in ihrer Begetation nicht kräftigen können; die Wachsthums-Ersicheinungen waren ganz ähnlich benjenigen, welche man beobachtet, wenn man Haferpstanzen in gewöhnlichem Brunnens oder Fluswasser von mäßiger Fruchtbarkeit vegetiren läßt. Es hat freilich aufangs eine ziemlich reichliche Bestochung der Pflanzen stattgefunden, die gebildeten Halme waren aber sehr schwächlich, kurz und dunn und nur wenige derselben gelangten zu einer dürftigen Körnerbildung.

Am Schluß meiner Ausarbeitung habe ich noch über eine Berfuchs= reibe ju berichten, welche in mancher Sinficht mir intereffant ericheint. Wie bereits ermähnt (G. 48) murben bie am 7. Mai für bie in größeren Gefäffen ausgeführten Berfuche nicht weiter verwendbaren Pflangen, an ber Außenseite eines an ber Gubseite bes Stationsgebaubes befinb= lichen Genfters aufgestellt und verblieben an biefem Orte bis zur völligen Reife. In jedem ber fleinen Glafer von je 800 CC. Inhalt befanden fich 12 Pflanzen und zwar in einer Lösung mit ursprünglich 1/4 pro Die Bflangen blieben fich vollständig felbft über-Mille Rährstoffgehalt. laffen; bie gange Uebermachung und Behandlung beschränfte fich barauf, baß ihnen mahrend ber Mittagegeit bei gar ju ftarter Connenhige mittelft eines beweglichen Leinemandbaches Schatten gemährt murbe und bag man bie Glafer, wenn bie Alufnafeit etwa bis gur Balfte verbunftet mar, mit reinem Regenmaffer wieber auffüllte. Die Nahrftoff-Lofung murbe niemals erneuert, nur mifchte man zu ber vorhandenen Fluffigfeit etwa alle brei Bochen, in jebem Glafe 0,2 Grm. Gefammt:Rahrftoff bingu, fo baß bie Menge bes letteren im Gangen mabrent ber Begetation pro Blas 0,8 Grm. betrug. Bei ber erften Füllung ber Glafer, am 22. April, wurde ber 1/1 promilligen Lösung etwas phosphorfaures Gisenoryd in Baffer suspendirt jugesett, spater mar ein berartiger Bufat nicht mehr nöthig. Die üppig fich entwidelnben Burgeln füllten fehr balb bie Glafer fast gang mit ihrer Daffe an, eine Faulnig berfelben ober bie Bilbung von Schwefeleifen mar niemals bemerkbar. Die Pflangen vegetirten fortmabrend mit intenfiv gruner Farbe, fie hatten ju feiner Beit an Chlorofe

zu leiben; die Reife berfelben erfolgte icon um die Mitte Juli. Die Ernteresultate erfieht man aus ber folgenden Zusammenstellung:

|     |           |  |     |         |    | ,     |                             |                 |    |                 |                 |
|-----|-----------|--|-----|---------|----|-------|-----------------------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|
| Nr. |           |  |     | Rörner. |    |       | gewicht.<br>Streb.<br>(Urm. | Cumma.<br>(Grm. |    | örner<br>Etroh. | Rörner.<br>Erm. |
| 1   |           |  |     | 130     | 12 | 3,970 | 7,6                         | 11,6            | 1: | 1,92            | 30,54           |
| 2   |           |  |     | 128     | 12 | 3,979 | 7,6                         | 11,6            | 1: | 1,91            | 31,08           |
| 3   |           |  |     | 138     | 12 | 3,979 | 7,2                         | 11,2            | 1: | 1,81            | 28,83           |
| 4   | ٠.        |  |     | 128     | 12 | 3,721 | 7,4                         | 11,1            | 1: | 1,99            | 29,07           |
| (5) |           |  |     | 114     | 12 | 3,196 | 7,0                         | 10,2            | 1: | 2,22            | 28,03           |
| 6   |           |  |     | 140     | 12 | 4,137 | 7,0                         | 11,1            | 1: | 1,69            | 29,55           |
| (7) |           |  |     | 110     | 8  | 3,302 | 7,8                         | 11,1            | 1: | 2,36            | 30,02           |
| 8   |           |  |     | 130     | 12 | 3,769 | 7,4                         | 11,2            | 1: | 1,97            | 28,99           |
|     |           |  | Rit | 127     | 12 | 3,759 | 7,38                        | 11,14           | 1: | 1,96            | 29,52           |
|     | Mu<br>5 1 |  |     | 132     | 12 | 3,926 | 7,36                        | 11,29           | 1: | 1,87            | 29,74           |

In Nr. 5 waren zwei Pflanzen mit brandigen Aehren vorhanden und in Nr. 7 hatten überhaupt nur 8 Pflanzen vegetirt; diese beiden Bersuche sind baher, streng genommen, mit den übrigen nicht direkt versgleichbar.

In ber ersten Periode ber Vegetation fand überall eine Bestodung statt; es bilbeten sich an jeder Kstanze drei oder vier Seitenschosse, die aber sehr bald wieder abstarben, während bei jeder Kstanze nur der Haupthalm zur Entwicklung gelangte und bei der Ernte eine mäßige Anzahl von Körnern lieserte. Die Begetation ist, wie man sieht, in den betressenden seinschen Schlieden sieher Sinstern eine überraschend gleichsörnige gewesen; die Resultate sind in jeder Hinster sind übereinstimmend, bezüglich der Menge der gebildeten vegetabilischen Substanz, in Betress des Verhältnisses der Körner zum Stroh und auch hinsichtlich der Qualität der Körner, insofern dieselbe nach dem Gewicht einer gewissen Anzahl von Körnern beurtheilt werden kann. Die Qualität der Körner war hiernach freilich eine etwas geringere, als sie bei den Versuchen in den größeren Gesässen mehrsach erzielt wurde, gleichwohl ist dieselbe noch eine recht gute und der Beschassenten gewöhnlichen Feldhasers vollkommen gleich zu achten.

Die Masse ber Burzeln und Stoppeln betrug burchschnittlich etwa 2,5 Grm., so baß also in jedem Glas im Ganzen ungefähr 14 Grm. an lufttrodener vegetabilischer Substanz producirt worden sind und zwar

mit nur 0.8 Grm. ober nach Abrechnung ber Salpeterfaure mit 0,424 Brm. Gefammt = Nahrftoff. Die lettere Bahl entspricht also 3 Proc. von bem Gewichte ber lufttrodenen Cubftang und bezeichnet vermuthlich fo ziemlich bas Minimum, welches bie Pflanze an Afchenbestandtheilen aufnehmen muß, um bie bier geerntete Maffe an vegetabilifcher Substang ju produciren. In der That ift wohl anzunehmen, daß unter ben vorhandenen Berhältniffen, in ben fleinen Glafern und bei bet rafchen Berbunftung ber Sluffigfeit an einem heißen Stanborte, fast bie gange Menge bes bargebotenen Nährstoffes von ben Pflangen mirtlich aufgenommen worben ift, mahrend biefes bei ben Berfuchen in ben größeren Glafern nicht ber Fall war. In ber Sanptreibe ber Bersuche ift bei 1/4 pro Mille Concentration ber Lofung und bei nur breimaliger Erneuerung ber letteren, bie Befammtmenge bes bargebotenen Rahrstoffes (0,939, begiehungemeife 0,498 Grm.), sowie bie Daffe ber bamit producirten vegetabilifden Substang (12-14 Orm.) freilich giemlich biefelbe gewesen, wie in ben gulett erwähnten Berfuchen; jeboch mar bort bie Ausbilbung ber Bflange bezüglich ber Kornermaffe entichieben eine mangelhaftere (Körner jum Stroh wie 1 : 5,03), welche Erscheinung, wie ich glanbe, burch bie geringere Concentration ber Lösung und baburch bebingt gewefen ift, bag eine ziemlich gleiche Burgelmaffe aus bem weit größeren Quantum ber Aluffigfeit ben barin vorhandenen Rabritoff nicht fo vollftanbig in die machsenden Pflanzen bat überführen konnen.

Alle die im Borstehenden mitgetheilten Resultate der diessährigen Bersuche und die daran sich anschließenden Erörterungen werden erst dann ein erhöhtes Interesse erhalten, wenn die nöthigen chemischen Untersuchungen, wenigstens bezüglich der Gesamntmenge der in den geernteten Pstanzen enthaltenen Reinasche vollendet sind. Jedoch möchten schon die odigen vorläufigen Mittheilungen genügen, um den Weg klar anzudenten, auf welchem man in Zukunst bei Wasserculturen mit der Haferpstanze zu übereinstimmenden oder unter sich vergleichbaren Resultaten gelangen und zugleich mit einem Minimum von Rährstoss die relativ größte Masse an vegetabilischer Substanz in Körnern und Stroh erzielen kann.

------

# Anhang.

# Atabemische Rachrichten

aus bem

# Studienjahr 1867-1868.

- I. Nebersicht der Vorlesungen, Demonstrationen und praktischen Hebungen an der Akademie.
  - 1. Landwirthichaftliche Disciplinen.

A.

- 1) Befdichte und Literatur ber Landwirthichaft.
  - B. Productionsfefre.
- 2) Allgemeiner Ader: und Pflanzenbau mit Ginichluß ber Lehre von ber Trodenlegung ber Grundstude, insbesondere von ber Drainage.
- 3) Landwirthschaftliche Maschinen- und Gerathekunde.
- 4) Specieller Pflanzenbau.

In besonderem Bortrag:

- 5) Sopfenbau und Tabatsbau.
- 6) Weinbau.
- 7) Dbstbaumzucht.
- 8) Gemufebau.
- 9) Wiesenbau. —
- 10) Allgemeine Thierproductionelehre.
- 11) Pferbezucht.
- 12) Lehre vom Exterieur bes Pferbes.
- 13) Rindviehzucht.
- 14) Schafzucht.
- 15) Wollfunde.
- 16) Rleinviehzucht.

- 17) Seibenzucht.
- 18) Bienenzucht.

#### C. Semerssfehre.

- 19) Landwirthichaftliche Betriebelehre.
- 20) Landwirthschaftliche Taxationslehre mit Uebungen im Entwerfen von Wirthschaftsplänen.
- 21) Landwirthicaftliche Buchhaltung.
- 22) hohenheimer Wirthschaftsbetrieb.

D.

23) Landwirthschaftliche Technologie.

An diese Vorlesungen schließen sich an: bezügliche Demonstrationen in den landwirthschaftlichen Modells, Geräthe und Maschinensammlungen, in den Wolls und Vobensammlungen, auf den Versuchsseldern, in den Baumschulen und verschiedenen Gärten, an den Viehständen der Gutswirthschaft und in letzterer überhaupt, sowie in der technischen Gerkstätte, — ferner praktische landwirthschaftliche Taxationsübungen, landwirthschaftliche Czcursionen 2c. 2c.

# 2. Forftwirthichaftliche Disciplinen.

#### A.

1) Encyklopabie ber Forstwiffenschaft (mit befonderer Berudfichtigung bes forstwirthschaftlichen Nebenstudiums ber Studirenden ber Landwirthschaft).

#### B. Productionsfebre.

- 2) Forstbotanik.
- 3) Walbbau.
- 4) Forstschut.
- 5) Forftbenütung und Forfttechnologie.

# C. Gewerbslehre.

- 6) Baum: und Beftanbesichatung.
- 7) Forsttaration.
- 8) Waldwerthberechnung.

# D. Staatsforftwirthidaftsfebre.

- 9) Staatsforstwirthichaftslehre, in befonderem Bortrag.
- 10) Bürttembergifche Forfigefete.
- 11) Forstgeschäftspragis.

E.

12) Landwirthschaftliche Encyclopabie für Forstwirthe.

Hierzu die bezüglichen Demonstrationen in verschiebenen Forstrevieren, ben botanischen Sarten und forftlichen Sammlungen, sowie forstliche Taxationsübungen, größere und regelmäßige kleinere Excursionen 2c., ähnlich wie oben bei ben landwirthschaftlichen Disciplinen.

# 3. Grund: und Sulfemiffenichaften.

.

1) Nationaloconomie.

B.

2) Rechtstunde.

D

#### C. Mathematifde Disciplinen.

- 3) Arithmetif.
- 4) Algebra.
- 5) Planimetrie.
- 6) Stereometrie.
- 7) Trigonometrie.
- 8) Braftifche Geometrie.

hierzu regelmäßige lebungen im Felbmeffen und Nivelliren, sowie in ber Forstvermeffung mit bem Theobolit.

# D. Maturmiffenschaften.

- 9) Experimentalphysit (einschließt. ber wichtigsten Sate aus ber Mechanit).
- 10) Meteorologie.
- 11) Allgemeine organische und unorganische Chemie.
- 12) Agriculturchemie.
- 13) Forstliche Chemie.
- 14) Ginleitung in bie Geognofie.
- 15) Geognofie.
- 16) Einleitung in bie Botanit und fpecielle oconomifche Botanit.
- 17) Anatomie, Physiologie und Pathologie ber Pflanzen.
- 18) Anatomie und Physiologie ber Hausthiere.
- 19) Allgemeine Boologie.
- 20) Specielle Boologie.
- 21) Anleitung zu mitroffopischen Untersuchungen.

hierzu praftische Uebungen im chemischen Laboratorium, Demonfirationen im Begetationshause und auf ben Bersuchsselbern ber landwirthichaftlichen Bersuchsstation, in ben botanischen Garten, ben botanischen, mineralogischen, anatomischen und zoologischen Sammlungen, Sectionsübungen, sowie regelmäßige botanische und geognositiche Excursionen.

#### E. Beterinairwiffenschaften.

- 22) Arzneimittellehre und Receptirfunde.
- 23) Pathologie und Therapie ber Sausthiere.
- 24) Thierargliche Geburtshülfe.
- 25) Lehre vom Sufbeschlag. Herzu veterinair-clinische Demonstrationen.

# F. Tednifde Disciplinen.

- 26) Landwirthichaftliche Baufunde.
- 27) Planzeichnen.

# II. Organische Ginrichtungen.

# 1. Forfiliche Tagationeiibungen.

Die frühere provisorische Bestimmung, nach welcher jährlich mit ben Studirenden der Forstwissenschaft größere Taxationsübungen vorgenommen wurden, ist durch Ministerial-Dekret vom 13. November 1867 zu einer definitiven Sinrichtung erhoben worden.

# 2. Erenrfionen.

Die achttägigen größeren Ercursionen, welche in ber letten Zeit am Anfang ber Gerbstferien abgehalten wurden, sind durch Ministeral-Defret vom 8. April 1868 in das Sommersemester verlegt worden, unter gleichzeitiger Genehmigung der Abhaltung von Borlesungen an den gewöhnlichen Feiertagen.

# 3. Forftprüfunge-Befen.

Die Königliche Berordnung vom 24. Januar 1840 in Betreff ber Forstbienstprüfungen, nach welcher noch Candibaten, die keine zum Besuche ber Landesuniversität in der Eigenschaft eines ordentlichen Studirenden berechtigende Maturitätsprüfung erstanden hatten, zu Königlichen Reviersförstern befördert werden konnten, wurde aufgehoben.

Dagegen schreibt bie neue Königliche Berordnung vom 20. Januar 1868 schon für ben Diensigrab ber Königlichen Nevierförster bas Ersteben ber erwähnten Maturitätsprüsung vor und bestimmt weiter, daß mit bem Herbste 1870 jum letten Male die sogenannte niedere Staatsprüsung (Prüsung für Nevierförster und Forstwarte) abgehalten werden soll. Demgemäß wurde im Herbste dieses Jahrs die seither für den Besuch der Afademie Hohendiem vorgeschriedene Aufnahmsprüsung für die Candidaten des niederen Forstbienstes zum letten Male vorgenommen.

# III. Berfonalien.

Durch allerhöchfte Entichliefung vom 10. December 1867 murbe ber Magazinsverwalter Bohm zum Wirthicafts-Inspector ernannt.

Durch allerhöchte Entschließung vom 5. März 1868 wurde bem Professor Dr. Fleif der bas Ritterfreuz bes Orbens ber württembergischen Krone verließen.

Durch allerhöchste Entschließung vom 20. April 1868 wurde ber Forstrepetent Otto Ragel jum Forstamts-Assischenten beim Forstamt Reichenberg befördert und durch Ministerial-Defret vom 21. August 1868 ber Forstreserendar Max Lang von Stuttgart zum Forstrepetenten ernannt.

Durch allerhöchste Entschließung vom 12. Oftober 1868 murbe ber Professor Dr. Lommel, welcher einem Ruse als ordentlicher Professor Physister an die Universität Erlangen folgte, auf sein Ansuchen aus dem Königlich württembergischen Staatsdienste entlassen und durch MinisterialsDekret vom 19. Oftober dem Prosessorationaten Dr. Schmid aus Rürtingen die einstweilige Versehung der erledigten Prosessor für Mathematik und Physik übertragen.

# IV. Sonftige Mittheilungen.

# 1. Befuch ber Roniglichen Majeftaten.

Am 5. Juni bes Jahres, gelegentlich ber Bersammlung ehemaliger Stubirenden Hohenheims, bei welcher man zugleich bes fünfzigjährigen Bestehens ber Atademie gedachte, wurde letterer die hohe Shre eines

Besuches Ihrer Majestäten bes Königs und ber Königin zu Theil. Allerhöchstofelben ließen Sich die Professoren der Achemie, sowie einen Theil der anwesenden Gäste vorstellen und geruhten hierauf noch einen Theil der neueren Ginrichtungen Hohenbeims zu besichtigen.

# 2. Frequeng.

Landwirthe 82 (48 Ausländer). Forstwirthe 31 ( 1 Ausländer).

Landwirthe 73 (41 Ausländer). Forstwirthe 38 ( 3 Ausländer).

#### 3. Ereurfionen.

In ber Zeit vom 21.-27. Juni bes Jahres murben folgende Excurfionen ausgeführt.

A. Anter ber Leitung bes Profeffors Dr. Rueff:

Eine Excursion in die bagerifden Gestüte u. f. w.

B. Unter der Leitung des Profesors Dr. Junke :

Eine Excurfion auf verschiebene Guter in Cachfen und Altenburg.

C. Anter der Leitung des Forftraths, Frofeffor Dr. Mordlinger:

Gine forfiliche Ercursion zur Vornahme von tagatorischen Uebungen in bas Königlich wurttembergische Revier Zang (Königsbruun).

D. Anter Leitung des Profesors Dr. Bant:

Gine forstliche Ercursion in die Königlich murttembergischen Forfte Schornborf, Lorch und Ellmangen.

# 4. Landwirthichaftliche Prüfungen.

Sine landwirthschaftliche Prüfung im Sinne bes Prüfungsftatuts vom 3. Juli 1867 wurde im Frühjahre b. J. nicht erstanden. Dagegen melbeten sich zu der Herbstprüfung fünf Candidaten, welche für zulassungsfähig erkannt wurden und sämmtlich die Prüfung bestanden. Die Namen der Candidaten in alphabetischer Ordnung ausgeführt sind:

Paul von Berzewith aus Berzewit in Ungarn. Sustan Jung aus Göppingen, Württemberg. Franz Koch aus Schömberg, Württemberg. Richard Landerer aus Göppingen, Württemberg. Karl Schuster aus Langenburg, Württemberg.

# 5. Freisaufgaben.

#### A. Sandwirhicaftliche.

Die landwirthichaftliche Preisfrage lautete: "Belden Ginfluß hat ber gegenwärtige Aufschwung ber beutschen Biehzucht auf die Organisation bes Landwirthschaftsbetriebes." Ueber bieselbe kamen zwei Bearbeitungen ein und wurde von Seiten bes Preisgerichts ben Versaffern

Otto Mylius aus Schlaben (hannover) in Preußen ber II. Preis mit zehn Dukaten unb

Friedrich von Schend zu Schweinsberg aus Bodenheim (Churhessen) in Preußen eine öffentliche Belobung zuerkannt.

Die erfte Bearbeitung (Otto Mylius) mit bem Motto: "Ein rationeller Betrieb ber Biehzucht ift bie Grunblage für bas Gebeihen bes Aderbaues und für bie Rentabilität bes gefammten Wirthschaftsbetriebs" (Kühn), wurde wie folgt beurtheilt:

Der Verfasser bocumentirt burch seine Ausarbeitung einen schönen Schatz von Kenntnissen, lobenswerthes tieseres Stubium und auch ein selbstständiges klares Urtheil über den Gegenstand des Themas. Doch ist letteres in Bezug auf die zu schilbernden Veränderungen der Organisation des Ackerdaues, insbesondere in Bezug auf das Zusammenwirken desselben mit technischen Gewerben durch die Viehzucht, sowie auch in den betressen landwirthschaftlichestatischen Fragen, nicht hinreichend erschöpft; wogegen gerade die Punkte, welche den Aussichtigung der Viehzucht selbst ausmachen, oft mehr als erforderlich Berücksichtigung gefunden haben. — Die Uedersicht in der Anordnung der Waterie, die logische Aneinanderreihung derselben und die sormelle Abrundung der Varstellung lassen manches zu wünschen übrig. —

Die zweite Bearbeitung (Friedrich von Schend zu Schweins: berg) mit bem Motto: "Richt immer ift bie Mehrprobuttion bas beste Mittel, bie Ertrage ju erhöhen," erhielt folgenbe Beurtbeilung:

Es handelt sich hier um eine fleißige Arbeit, die Zeugniß ablegt von vielen durch theoretische Studien erworbenen Kenntnissen, die namentlich auch in der Form der Darstellung befriedigt. Das Thema ist jedoch nicht präcise ersaßt, in Folge bessen vieles nicht hingehörige in die Bearbeitung ausgenommen. — Die zu beanspruchende Kritik sehlt, scheindar in Folge des Mangels an dem Maaße von praktischer Vorbildung, welches die Akademie bei ihren Studirenden voraussetzt.

#### B. Sorftwiffenfdaftlide.

Die forstwiffenschaftliche Breisaufgabe lautete: "Belche Bebeutung hat vom forftlichen Standpunkte aufgefaßt die Rinde ber Balbbaume." Ueber dieselbe gingen ebenfalls zwei Bearbeitungen ein und wurde von Seiten bes Preisgerichts ben Verfassern

Georg Reubrand aus Ellmannsweiler in Bürttemberg ber I. Breis mit 15 Dufaten und

Theodor Köhler aus Sich-Rindelbach in Burttemberg eine öffentliche Belobung zuerkannt.

Die erfte Bearbeitung (Georg Reubranb) mit bem Motto: "Sobe Balbprobuctenpreife find ber einzig wirkfame Sporn für eine intensive Forstwirthichaft," erhielt folgende Beurtheilung:

Der Berfasser hat das ihm zu Gebot stehende Material nicht nur mit großem Fleiß gesammelt, sondern auch mit Kenntniß, Klarheit und selbstständiger Kritit torrett geordnet und zusammengestellt. Er hat das Berdienst zur Förderung der Nindenfrage einen dankenswerthen Beitrag geliefert zu haben, an den sich weitere sorschende Arbeiten leicht anreihen lassen.

lleber die zweite Bearbeitung (Theodor Köhler) mit dem Motto: Facturusne operae pretium sim? (Praefatio Livii) ging das Urtheil des Preisgerichts dahin, daß dem Verfasser wegen des rühmlichen Fleißes, womit er das einschlagende literarische Material zusammengestellt, auch an dieses selbstständige Untersuchungen angereiht habe, eine össentliche Belodung zuzuerkennen sei.

---- 6[4]9-----



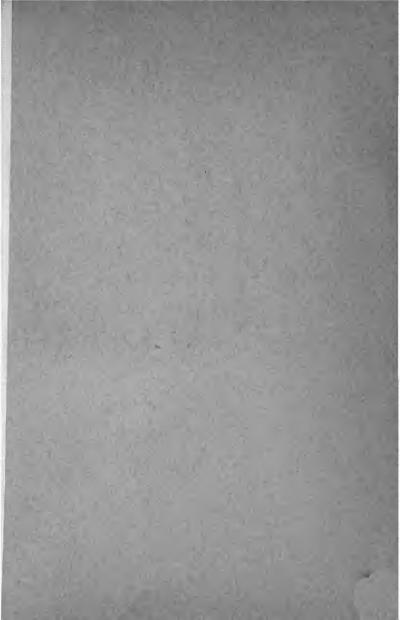

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          | 1   |     |     |
|----------|-----|-----|-----|
|          | 1   | 1   |     |
|          | 1   |     |     |
|          | 1   |     |     |
|          |     | 1   |     |
|          | 1   | 1   |     |
|          |     | 1   |     |
|          |     | - 1 |     |
|          | 1   |     |     |
|          | 1   | - 1 | 1   |
|          | 1   | 1   |     |
|          | - 1 |     |     |
|          | -   |     |     |
|          |     | 1   |     |
|          | 1   | -1  |     |
|          | 1   |     |     |
|          | 1   | 1   |     |
|          | 1   | -   |     |
|          |     |     |     |
|          |     |     |     |
|          |     |     |     |
|          |     | 1   |     |
|          |     | 1   |     |
|          | 1   |     |     |
|          |     | 1   |     |
|          | 1   | 1   |     |
|          |     |     |     |
|          | i   | 1   |     |
|          |     | 1   |     |
|          | 1   | 1   |     |
|          | 1   |     |     |
|          | 1   | 1   |     |
|          |     |     |     |
|          |     | -   |     |
|          | 1   | 1   |     |
|          | ł   |     |     |
|          | 1   | -   |     |
|          |     | 1   |     |
|          |     |     |     |
|          | 1   |     |     |
|          | 1   |     |     |
|          |     |     |     |
|          |     |     |     |
|          | 1   |     |     |
| form are |     |     |     |
| E        | 1   |     | - 8 |
|          |     |     |     |
|          |     |     |     |



